

1592 - 2 [Bouterweck]



<36605418010014

<36605418010014

Bayer. Staatsbibliothek

Down to Coogle

## Graf Donamar.

## Briefe,

geschrieben gur Zeit bes siebenjährigen Krieges in Deutschland.

Berausgegeben

bon

E. N. T. O. B. U. E. W. K.

Sweiter Theil.

Frankfurt und Leipzig.



Ster scentiomek muncher

Fragment eines Briefes an den Derausges ber, statt einer nothigen Vorrede an den Lefer.

Thre Abneigung gegen Vorreden Expositionen ist auch gar zu groß. lagen, ein Runftwert muffe fich felbft ertlas ren, und nichts fei widerlicher, als wenn ber Runftler, statt wie Apelles hinter bem Gemalde zu laufden, fich mit bem Maaße stabe der Theorie in der Hand daneben oder gar bavor stelle. Auch ich bin dieser Meis nung, wenn der Beift des Werks, wovon bie Rede ift, in die Spharen ber herrschens ben Worstellungsart fühlbar eingreift. Aber es giebt Falle, wo ber Berührungspunkte awischen bem Geber und bem Empfanger fo wenig find, baf jener bei ber lauterften Alba ficht Gefahr lauft, von biesem argerliche Misperständnisse für Dank einzuernten; und )( 3 bies ,

Dies, befürchte ich, werden Sie, lieber Freund, mit dem Publikum erleben, dem Sie Ihren Donamar ohne Vorbereitung dargereicht haben.

Sie bernsen sich auf die kleinen Berse, die als eine Vorrede vor dem ersten Theile stehn? Lieber Freund! Glauben Sie denn, daß unsre prosaische Welt poetische Belehs rungen annimmt? Unter hundert Lesern des Donamar haben vielleicht zehn diese Verse mitgelesen, und unter diesen zehn hat sich vielleicht einer die Zeit genommen, darüber nachzudenken. Bei einem Roman, denkt man, bedarf es so vieler Umstände nicht.

Sie berufen sich ferner auf das Abges tissen ein den Charakterzügen und Situas tionen des ersten Theils, das sichtbar auf ein nen entfernten Vereinigungspunkt hins deutet? Aber, lieber Freund, haben Sie init nicht selbst gestanden, daß sich dieser Vereis

ist vorbei, und daß sie porbei ist, gereicht. im Ganzen, vielleicht, der Litteratur nicht zum Sdja=

entschied, bis er ben gangen Ginbrut beffelben

unverfalfcht empfunden hatte, bie gute Beit

Schaben. Bor etwa fünfgehn Jahren hatte es ber Schriftsteller gar zu bequem; benn Da war unfre Ration im Begriff, bas Denz Ben auffugeben ; um Die Dabeheit; bas Cinmaleine fogar, nur gu empfinben; bus führte benn gerades Weges in die Arme ber Dummbett." Bit aber will man über Ges genflande ber Empfindung urtheilen ohne gu empfindens und bas führt, wie fich aus bent erften Theile ber Rritit ber reinen Bernunft beweisen laft, in die Arme der Rarrheits Unfer Publikum "- alfo nicht ber felbste Mandige und beffere Theil beffelben f fondern Im Gangen genonimen unfer Publitum ..... glaubt bem Runftler Berechtigkeit genug wiberfahren zu laffen, wenn es fein Wert: nach ben eingelernten Regeln ber Theorie be: urtheilt. Bon Theorie febt man; an Theor rie alaubt nian. Wehe bein Runftler, befa. fen Werte fich nicht fo gefchwind, wie man

bie

bie Dand umbreht, auf Principien ftellen laffen! Zwiefach Webe aber bem, beffen eigne Prins cipien nicht bie modernen find! - Misverftans ben ju werben, ware noch bas geringfte unter ben Hebeln, benen er fich ausfest. Unb Gie fagten mir einmal, berftanben ju werben fei badGins gige, um beffentwillen fich's ber Muhe verloh ne, bas fuße Eigenthumerecht an ben Freus ben feines Beiftes aufjugeben und es über fich ergehen zu laffen, baß man ein Schriftsteller ge fen Linguistade mit kem eichken french

Coll ich Ihnen fagen, lieber Freund, was ich pom Geifte Ihres Donamars bente? Denn ich mochte gern ichweigen von bret Rlaf fen von Menfchen, Die eben Diefen Beift breifach mieberfteben werben und, wenn bas einem Beifte wiberfahren konte, auch breifach mishanbeln wurden. Unterbeg es ift auf alle Falle gut, feinen Freund zu erinnern, bag er feiner Dachbarn nicht vers geffe.

So horen Sie benn zuerst, was ich für brei Rlaffen meine. Die erfte ift bis zahlreichste. Sie begreift alle Leser und Leferipnen in fich , beren gange Lecture fich mehr rentheils, out Romane einschränkt. Diese magen kein eignes Urtheil, harren aber mit Ungebuld auf ben Augenblik, wo ein autoris fixter Berold feine Stimme erschallen läßt. um ihm nachzurufen, ex habe ganz aus ihrer Seele gesprochen, und begnügen sich bis zu biefem Angenblicke mit bem elenben Genuffe, Personalitäten zu suchen, wo keine sind. Die zweite Klaffe besteht aus Ihren Berrn Collegen in der Autorschaft. Selten ist der Fall, wo ein Künftler dem andern, besonders dem gleichzeis tigen und gang besonders bem jungeren, Bereche tigkeit widerfahren läßt; boch giebt es noch eis nen feltneren Fall, und bas ift ber, wenn ein Kunftler eine Manier bulbet, bie nicht zu ber feinen ftimmt. Die britte Klaffe machen bie eis gents

gentlichen Theoretiter und Bunftmanner que, welche bie freien Spiele ber menschlichen Matur nach Regeln beurtheilen, Die fie von porhandenen Muftern abstrabirt haben. Diefe Leute haben in unfrer neuesten Zeit eine gewisse majestatssprache nachgeahmt, bie in ihrem Munde zur poffierlichen Schule meistersprache wird, aber ihnen fehr zu stats ten kommt, alles, was nicht in ihrer Manier gearbeitet ift, mit den Zunftnamen unxeif. unvollendet, foulerhaft, ju beflecken. Nun versteht sich's zwar unter rechtlichen Leuten von selbst, daß es die lappischste Farce werden mußte, wenn ein Donamar und eine Laurette von Wallenstadt, die gerade durch bie Unruhe ihred Geiftes zu ben meiften Fehltritten verleitet werden, die ruhige Mas jestätssprache reden wolten; aber — o grmer Donamar! Alle drei Klassen Ihrer Leser nennen noch bazu Ihr Buch einen Roman.

)(5

Distred by Google

nehs

nehmen das Wort in seiner couranten Ber beutung und — o armer Donamar!

Doch ich wolte Ihnen sagen, was ich vom Geist Ihres Buches denke. — Sind Sie nur der Herausgeber, wie das Titelblatt sagt, so lassen Sie mich einmal annehmen, Sie waren der Verfasser. Dann stelle ich mir die Sache ohngefähr so vor.

Fo war Ihnen ein versührerischer Gedans ke, Ihr Gesühl sur menschliche Hoheik in ihren Vertrrungen in einer schiklis den Form der Redetunst allen denen mitzus theilen, denen Sie einen Sinn dasür zutrans ten. Die historische Form war unstreitig die anziehendste. Da nun jede erdichtete Gesschichte mit Recht oder Unrecht ein Roman genannt wird, so nahmen Sie sich vor, wie man spricht, einen Roman zu schreiben, was Ihnen, wie Sie mir einmal fagten, bis das hin nie eingefallen war. Run entstand die

Frage: War nicht zwischen ber gewählten Form und Shrem Zwecke ein gewiffes uns überwindliches Misverhaltniß? Gin trenes Gemalbe intereffanter Geenen aus bem que wohn bichen Leben macht nach ben convans ten Begriffen bas Wefen bes Romans aus! Konten Gie möglich machen, bag bas Ules bergewohnliche in die Form bes Ges wohnlichen pafte? Schon ber Berfuch wurde eine Thorheit gewesen feyn. Aber frante fich weiter, ift benn ber courante Bes griff boin Wefen bes Romans ber nefpringliche und achte? Daß ein Gemalde, nach ben heutigen Roberungen entworfen, fein eigenes und besonderes Intereffe hat, wer wird bas bezweifeln ? Aber war ber Roman zur Zeit feis ner Entstehung nicht gang bas Gegentheil von dent, was er zu unfrer Zeit ift? War nicht das Ungewöhnliche und Uebergewöhnliche fein Hauptcharafter? War er nicht eine Liez beda

bes und helbengeschichte, also mit einem Worte ein her oifches Gebicht nach dem Ginn ber bamaligen Zeit ? Wie ? Wenn man nun einmal versuchte, einen Ros man von der alten Art, aber im heutigen Cos ftume, ober eine Liebes - und Beldengeschichte im Beift des achtzehnten Jahrhunderts zu entwerfen? Bat benn unfer Zeitalter, wo man keine Ritterthaten mehr thut, nicht eine eigne Seite, Die zum Uebergewohnlichen und Aufferordentlichen von eigner Urt führen Kan? Golte bas, wo nicht philosophische boch wenigstens philosophirende Sahrhundert gar teine Früchte von verirrter Soheit hervora bringen? Wie? Wenn nun einmal mit rits terlichem Freiheitssinn, ber boch, insofern er Produkt der menschlichen Natur ift, in jes bem Zeitalter aufsproffen, wenn gleich nicht in jedem reifen fan, eine ungewöhnliche Bors stellungsart sich vereinigte und in bieser Bers einie

einigung Spielraum gewonne, was wurbe baraus entstehen? Etwas, bas man alle Sas ge feben kan, gewiff nicht: alfo etwas, bas bon der Seite ber Natur bes alten Romans vollkommen entsprache. Die Belben und helbinnen eines folchen neuromantischen Ges malbes mußten nicht nach dem Ibeal ber Sittenlehre emporstreben, weil die Runft beim Grandisonismus Alled verliert, mah tend bie Moralitat gar nichts gewinnt. Das führte also - zur Darstellung ber meuschlie den Sobeit in ihren Berirrungen. Gie fieber Freund, suchten eine schielliche Form für Ihren Zwek, und bie ursprüngliche Natur bes Romans begegnete Ihnen auf halbent Wege.

Die Hoheit des weiblichen Charakters ist von einer andernArt, als die Hoheit des mannlichen. Jene in diese verschmolzen giebt ein interesssantes, aber mehr oder minder widerliches Bild.

Bild. Weibliche Hoheit in ihrer Berirrung giebt eine Laurette von Wallenstabt, ein Weib, bei ber alle geistigen und korperlichen Worzuge zu nichts werben, weil ber eine fehlt, ber ben übrigen Abel und mahre Grante ertheilt. Ihr gum Gegenftut bient die Unbekannte, mit ber wir im zweiten Theile bekannt werden, die unter den unguns Stiasten Umständen ihre Wurde behauptet. Eben fo ist San Giuliano Gegenstut zu Dos namar, nur mit bem Unterschiede, baf beide auf bem unrechten Wege find. Genen hat bas Schikfal zu Boden geschlagen; dieser richtet fich felbst zu Grunde. Beide haben gegruns bete Unspruche auf unfre Liebe und Bewuns berung; aber wir begreifen zugleich, daß der eine ju ben Unternehmungen, wofür er fich geschaffen glaubt, nie reif werben wird, ba ber andre ichon überreif ift. Die übrigen Charaftere find Rebensache und verdanken ihr Das

Dafenn mehr bem Bufammenhange ber Benes benbeiten, als ihrer innern Wichtigkeit. Alle Charaktere aber find, wie billig, mit ftark berporspringender, oder, wie es ber Unvers ftand nennt, übertriebener Schattirung ges mablt. Der Runftler, ber fein Wert ges fiblt, muß bis zu einem Grade, ben feine Rritif nahmhaft macht, so arbeiten, als ob ber Geift feiner Bilbungen fein eigner Beift Die Darftellungsart muß aus bem Dargestellten entspringen. Wenn also Shr Donamar und Ihre Laurette eine Sprache rebeten, wie fie unter hofbamen und Offis gieren üblich ift, bann, lieber Freund, wurde mir - ich gestehe es offenherzig -Ihr Buch unerträglich fenn. Ginen fols chen Offizier und eine folde Sofbame muß man noch nie gesehn haben und nur, nach bes bachtsamer Erwägung bes erhöhten Rolorits, auf eine ahnliche Art wie einen Rinaldo und eine 

eine Armide für möglich halten, ober Ihr Roman wäre ein krüppelhaftes Mittelbing geworden zwischen dem, was er ist, und bem, was er senn solle

Daß ich die Handlungsart des unruhigent Donamar noch nicht ganz verstehe, muß ich: hinzusügen. Daß er bei der Liebe seine Rechnung nicht sindet, es mag ihm wohlt voer übel gehn, habe ich nach bein Durchtes sein seines ersten Briefes begriffen. Aber wo wird er sie sinden? — u. s. w.

Land to secretary the second of the second

the same of the same of the same

and the second of the second of the second

the state of the s

and the second of the second o

the state of the s

## Graf Donamar.

Zweiter Theile

## Í.

Geschichte des Grafen San Giuliano. Nachtrag zum dreissigsten Briefe des ersten Theils.

Doch vor einem Jahre hatte ich's, selbst die zu Liebe, mein Donamar, nicht vermocht; ben Nachlaß meiner guten und bosen Tage in ein Gemalde zu sammlen. Zu viel sind der bosen; zu dicht sind mit ihnen die wenigen guten versstückten, als daß ich diese wiedergeniessen konte, ohne jene zu berühren; und der Wiedergenuß der reinsten Entzückung vergütet mir kaum die G. Don. II. Th.

fcmerglichen Roften ber Erinnerung an bas. mas porherging und nachfolgte. Da ich indeß fertig bin mit bem Leben, so thue ich, ohne zu be= rechnen, ob es mir Frende ober Schmerg brin: gen wird, mas ich muß, entrichte ber noth und ber Pflicht meinen Tribut, und ergable bir meine Schiffale, weil du ein Recht haft, Diefe Erzählung zu foberr. Mur die Berlegung meis ner Empfindungen unter bem Gindrut biefer Schiffale - ben eigentlich intereffanten Theil jeder Geschichte - mußt du mir erlaffen. Die einen Zeitungeartifel ichreib' ich bir, was mit begegnet ift. ") Wie es auf mich wirkte, und wie ich badurch geworden bin, mas ich bin, mag bir bein Genius in muffigen Stunden erbrtern. Genug fur ben, ber etwas aus meiner Gefchichte lernen will, wenn er fernt, bag man ohne Bung der das Wunderbarfte erleben kan und darum jedes=

<sup>\*)</sup> Der Leser wird vielleicht das pswchologische Bergungen mit und theilen, zu sehen, wie San Giuliano auf diesen Punkt nicht Wort halt. Es scheint, daß Lente von gewisser Composition selbst einen Zeitungsartifel nicht wie einen Zeitungsartifel zu erzählen im Stande sind.

jedesmal Unrecht hat, wenn man habert mit feis nem Berhangnif.

Mein Name ist Don Pedro Graf von Cenziella, mein Geschlecht alt, und unter der Reihe meiner Borfahren mancher Held, der sich an den Mauren versuchte. Schoner als über deinem nächtlichen Horizont ging die Sonne an dem himmel auf, den meine Augen zuerst sahn. I Milster und reiner war die Luft, die mein Leben erzwekte, als die halbjährige Novemberluft im und lieblichen Norden:

Mitten in Andalusien von einem Hügel, der wie das Haupt einer weitgedehnten mit Zitroz nenwäldern bedeften Ebene stand; blifte das Schloß meines Vaters Don Manuel herab. Benn die Sonne unterging; wallte zur Rechteit der goldne Guadalquivir und zur Linken dams merte das schwarze Gebirge.

Stolz auf sein Geld und stolzer auf seine Ahnen hatte sich mein Vater hieher zurüfgezogen in der Kraft seiner Jahre, und schmollte mit dent Hofe, der seinen Ansprüchen nicht genugthat. Ein eigner Hofstaat schien ihm ein gutes Mittel, dem Ihnige recht trozig in's Auge zu blizen. Läufer, Auf

Mohren, und aller Art bunte Bedientenschwärme wurden angeschafft, täglich große Gesculschaften bewirthet, und italienische Tonkunstler fand man bei uns wie in einer fürstlichen Kapelle. Mich zu erziehen, daran dachte, besonders nach dem Tode meiner Mutter, keine Seele auf unserm Schlosse; denn der Jesuit, der mir zum Sittenmeister gesezt war, hatte keine ausübende Gewalt über mich, und wenn ich ihn despotisirte, lachte mein Vater vor herzicher Freude.

So ein ungelenkiger, verwegner, hochfahrens ber Knabe aber auch in mir erwuchs, so gern folgten doch alle andre Knaben meinem Eremz pel, wenn ich sie, ohne das Verbot meines Vaz ters mehr zu achten als die Warnungen meines Mentors, die gefährlichsten Sprünge zu wagen und die höchsten Bäume zu erklettern anführte. Nur eins wagte mir niemand nach. Längs einem breiten Kanal, der sich in den Guadalquivir ergoß, standen hochaufgeschosne Pappeln mit sehr schwansen Stämmen. Wenn ich diese bis an den dunnen Wipfel erstieg und in augenscheinlicher Todesgefahr mich auf dem schwebenden Throne weit hin über das Wasser wiegte, so riesen die Knaben Anaben mir ben allen heiligen zu, bis ich vor- fichtig wieder hinabrufte.

Phantasien der Kindheit! — Wenn unser Geist nicht mehr den Uebergang finden kan von seinem unerfreulichen Neichthum zur glüklichen Armuth jener Tage, wenn er die unbeschränkte Planlossigkeit, in der alle Kräfte sich so mächtig lossspielen, kaum als möglich denkt, dann sind uns selbst unsre Unarten aus jenen Jahren erquickens de Träume. —

Der unmäßige Aufwand meines Baters ruis nirte unfer Vermögen; und mein Vater wußte es wohl; aber er irechnete auf dreifachen Ersaz durch einen Proces mit unsern Verwandten, der seit funfzig Jahren anhängig war und den er gewinnen zu mussen glaubte. Eifrig sollicitirte er bei den Richtern, und gab ein großes Fest am Tage, wo das Urtheil publicirt werden sollte. Es wurde publicirt und — der Proces war für uns verloren.

Die Revolution unfres Glufsstandes war nicht größer als die Revolution meiner Borstellungen von dem Augenblif an, wo mein Bater, mir die hand schüttelnd, rief: "Wir sind Bettler!" —

A Die

Die Macht ber menschlichen Verfassungen solte ich izt anerkennen, und weil sie meinem herzen unbegreiflich waren, so übte sich mein Verstand, thre Ungultigkeit zu beweisen.

Gine Reise nach Madrid erschopfte uns vol-Bahrend mein Dater, der durchaus wie: ber ein reicher Mann werben wolte, fich's ange= legen fenn ließ, eine Statthalterschaft in Ameri= fa zu erhalten, gerieth ich über die Bibliothef ei= nes alten Edelmanns, ber Wohlgefallen an mir gefunden hatte. Rittergeschichten und Reisen nach beiden Indien fand ich hier mit Fleiß, wenn auch nicht mit Auswahl, in großen Banden aufgeftellt, und benugte fie treflich. Bas fonnte, nachdem auf diese Urt ein halbes Jahr hingelebt mar, meinem von Abenteuern und Entdeckungen überfüllten Ropfe erfreulicher fenn, als daß mein Bater eine Unterstatthalterschaft im goldenen Deru erhielt?

Wir verliessen Europa mit der Flotte, die von Cadiz abging. — Wie tief unter meiner Er= wartung fand ich das goldene Peru! Klbster, die ich nie leiden mochte, und Gerichtshofe hatte ich am wenigsten da vermuthet, und faßte — wie

wie ber Zufall auch mit unfern Borftellungen spielt! — einen feltsamen Widerwillen gegen Alb=
ster und Gerichtshofe.

Alber ein Glut, bas mir in Rurgem mehr galt als alle Ausbeute ber Minen von Potofi. umfchloß mich am Auße der Cordilleren. Gin alter Admiral, von Geburt ein Sicilianer, aber gran geworben in spanischen Diensten, lebte mit feinem Enkel, ber mit mir von gleichem Alter war, auf einem Landhause nahe bei dem, bas mein Bater gekauft hatte. Der junge Can Gin= liano - fo hieß er, und fo heiffe ich nach ihm - wurde eins mit mir. Gine Anhanglichfeit, eine Ungertrennlichfeit, eine Freundschaft endlich, die unter jenen Menschen noch nie gesehn war, einigte unfre freien Seelen, und trug Fruchte, die mahrscheinlich zum erstenmale auf pernani= ichem Boden wuchsen. Immer noch überzeugt, daß mein Bater durch ein ungerechtes Urtheil gestürzt worden fen, planderte ich meinen Lieb: lingsgedanken, die Gerichtshofe abzuschaffen, in sein entzündbares Berg, und bewies ihm, daß die Albster so wenig als die Gerichtshofe taug: ten, weil die Monche und Nonnen reich waren 21 4 und

wem er seelig werden wolle. Solte wohl ein kosmopolitisches Naturgefühl diese Gedanken, die aus einer so unlautern Quelle flossen, schon das mals in mir veredelt oder wenigstens befördert haben? — Wir waren beide zwischen vierzehn und funfzehn Jahren, also in der merkwürdigen Lebensepoche, wo die neue Entwickelung des Physischen in uns fast immer verbunden ist mit eisnem lautern Anklopfen des Geistes. —

Mein Freund unterschied sich von mir burch eine Jovialität, die ihn verhinderte, einen Einsfall so lange festzuhalten, als ich. Dafür aber hatte er auch Einfälle, die ich nie haben konnte. So nahm er an der Geistlichkeit, als ich ihn einsmal darauf geleitet hatte, auch deswegen großen Anstoß, weil sie die Freude zur Sünde machte, und an der Justiz, weil sie die Jagdfreiheit beschränkte. Im Ganzen hatte also Jeder von uns sein besondres Fernglas, wodurch sein Berstand nach der Religion und den Staatseinrichtungen überhaupt hinsah; aber heimliche Rezer und Resbellen waren wir beide. Es bedurfte nur der Zeit und Gelegenheit, unsre Begriffe zu berichtis

gen und zu erweitern, um und vorzubereiten zu einer Unternehmung fur die Freiheit im Geists lichen und Weltlichen. Die Neigung lag entschies ben ba.

Als nach und nach die unzeitigen Bluten unsfrer Phantasien absielen, und bessere an ihrer Stelle sich aufzuthun ansingen; als wir beide mislitärisch exerciren lernten und schon manches versnünftigere Wort zusammen heimlich sprachen, starb der alte Admiral und hinterließ seinen Enstel der Vormundschaft eines entsernten Verwandsten, der schon reisesertig war, nach Europa zusützugehn. Mein Freund mußte mit ihm. Das jammernde Lebewohl, das ich ihm nachrief, ließ mich nicht ahnden, daß wir nach wenigen Jahzren als reise Jünglinge uns wiedersinden würden auf einer ganz andern Scene.

Noch schwamm ich in Wehmuth und Erinnes rung, als eine neue Wendung im Schikfale meis nes Vaters das meine mit sich fortzog. Der Vis cekbnig, mit dem er sich nicht zum besten vertrug, hatte, ohne ihn zu fragen, in Madrid einen Kabinetsbefehl ausgewirkt, wodurch mein Vater angewiesen wurde, seine Stelle in Quito mit eis

21 5

ner ähnlichen in Savana zu vertauschen. Bon Herzen gern ging ich mit; denn Peru war ausz gestorben für mich, seitdem ich mich über den großen Ocean hin nach meinem Geliebten sehnte.

Der Larm einer Seestadt, wie Havana, wo Handels und Wandels wegen jeder Mensch ein verdoppeltes Leben von aussen führt, betäubte mich, statt mich zu zerstreuen. Ich war verzwöhnt worden, mich mitzutheilen, und solte ausstauern unter ganz fremden Menschen!

In schwülen Mismuth verlohr sich mein geisstiges Feuer. Schiffsnachrichten und Gebetsformeln abgerechnet fand sich fast kein Buch in Hasvana, und jene dienten nicht wohl, meine sinkenskende Denkkraft aufzurichten. Es war Zeit, wenn etwas auß mir werden solte, daß ich die Bekanntschaft des Mannes machte, der vom Schifsale angewiesen war, mich zu mir selbst zu bilben.

Ausser den mancherlei abentenerlichen Expeditionen, die ich in's Innere der großen Insel unternahm, um Entdeckungen zu machen, besuchte ich ofter die Kuste und hatte meine Freude an der unendlichen Aussicht auf das Meer. Etwa eine

eine Stunde bom Safen, wo die flache Gegend fich emporbildete zu Sugeln und Sandfelfen, ragte eine Erhohung bes Ufers, unterwarts aus= gehohlt von der fpulenden Brandung, wie eine Candscholle schrag und halbschwebend über das Baffer bin. Auf ihrer aufferften Junge ftand von Alters her, wo das Meer-noch nicht so weit vorgedrungen mar, ein bober Valmbaum, balb: gerfibrt in feiner Krone, aber mit festen Burgeln eingeflammert in den lodern Boden. Diefen ge; führlichen Ruheplag hatte ich mir vor allen an= dem ermahlt, und ließ es, voll Bertrauen auf meine Kertigkeit im Schwimmen, darauf ankom: men, einmal mit Grund und Boden und meiner Valme zugleich in's Meer zu fturgen. Un einem ichonen Abend bemerkte ich hier, wo sich fonst selten ein Mensch sehen ließ, in einiger Entfer= nung einen wohlgekleideten Mann ftehen, der mich aufmerkfam betrachtete. Dreifter, als jes mals, rufte ich bicht auf ben Rand ber Sand= scholle, und im Augenblik brach sie auch ein und ich lag unten. Der auf mich fturzende Sand machte meine Schwimmerkunfte zu Schanden. Unbehülflich taumelte ich im Baffer, verlohr meis

ne Besonnenheit und sank. — Als ich die Augen wieder aufschlug und sah, daß ich noch in der Welt und auf dem Troknen lebte, erkannte ich sogleich den Mann, der mich vorher betrachtet hatte und izt triefend neben mir stand, als meisnen Metter.

Der Mann war — wie sich's nachher zeigte — ein englischer Arzt, der aus Liebhaberei zur Nazturkunde die westindischen Inseln besuchte und eben von einem botanischen Spaziergang zu Hause kam, als ich unter der Palme saß. Er hatte den reichsten Güterbesizer auf der Insel von einer tödtlichen Krankheit geheilt. Nach dessen Landzhause nöthigte er mich mitzugehen, weil es dahin nicht so weit war, als nach der Stadt. Als Sohn des Gouverndrs wurde ich mit Hösslichkeit überhäuft von meinen neuen Bekannten, vergaß ihrer aber über dem Engländer, dessen Blik, Miezne, Ion und Gang mir so reizend als seltsam, so anziehend als abschreckend vorkam.

John Clarton — so hieß er — war ein Mann von dreissig Jahren, nicht groß von Figur, aber fest. Sein duster-lebhaftes Auge sprach sonders bar zu seinem vollen Gesicht. Er redete wenig und

und fehr geschwind. In seinem ganzen Betras gen war etwas Abgeriffenes, das aber keine Un= ruhe verrieth.

Es ware eine Reihe von Gemalden, immer bes Malens werth, wie der Geist dieses Mannes den meinen so bald ausfand und doch sich selbst so lange von mir suchen ließ. Da aber nur das Resultat meines vertrauten Umgangs mit ihm, der etwas über ein halbes Jahr dauerte, auf meisne weiteren Schiksale Einfluß hat, so theile ich dir izt auch nichts mit, als dieses.

Ein Bote des Lichts war John Clarton für meinen zum Nachtwandeln nicht geschaffenen und doch mit lauter Nacht umgebenen Geist. Wenn ich mich freuen kann, daß kein mythologischer Traum und kein metaphysisches Schallwort in meiner Vernunft eine bleibende Stelle sindet, so verdanke ich's ihm. Wenn ich, umgeben von Millionen, die in dumpfem Unterthänigkeitssunt die Ruthe des Despotismus kussen, einer der Westnigen bin, die Freiheit und Menschenadel in vols ler Klarheit erkeinen und fühlen, so verdanke ich's ihm. Wenn die Grundsäze meines Thuns und Lassens unabhängig von der Aufsicht eines hichs stellens unabhängig von der Aufsicht eines hichs stellens unabhängig von der Aufsicht eines hichs

sten Geistes und der Erwartung einer vergelten: den Ewigkeit in sich und durch sich selbst bestehen, so verdanke ich's ihm. Er war — mit einem Wort — für mich der Apostel der Wahrheit.

Was seiner Philosophie den Zutritt zu meisnem unaufgeräumten Verstande erleichterte, war eben das, was ihr bei einem gebildeteren Kopfe die größte Schwierigkeit in den Weg gestellt has ben würde. Zum Glauben war ich angewiesen worden, zum Denken nie. Alle die subtilen Knozten, wodurch die natürliche Wahrheit mit der übernatürlichen zusammenzustechten eine gewisse tem, porisirende Sekte versucht, kannte ich nicht. Ich war zu kathalisch, nur mir etwas abdingen zu lassen von meinem Glauben; aber ein Lehrer, der gar nichts glaubte, machte mich leicht zum Proselyten.

Der Zufall, ber mir meinen Lehrer zugeführt hatte, veranlaßte bald auch einen naheren Umsgang zwischen dem Hause bes reichen Mannes, ber mich aufnahm, und meinen Bater. Der reiche Mann hatte eine einzige Tochter, ber nach seinem Tobe sein Bermögen zufiel, ein feuriges, frühreises, orientalisch gesinntes Madchen zwischen

ichen vierzehn und funfzehn Jahren. Mein Ba= ter erfundigte fich fehr angelegentlich bei mir, wie mir dies Madchen gefiele, und war vergnugt. als ich ihr, eigentlich mehr aus den Ginnen als aus dem Bergen, eine Lobrede hielt. Butraulich erzähle ich dies meinem Englander. Auf einmal verandert der Mann, den ich von diefer Ceite für unverwundbar hielt, die Farbe, verliert alle Besonnenheit und bittet mich, ihn auf der Stelle allein zu laffen. Ich gehe. Aber noch feine Biertelftunde bin ich fort, fo kommt er mir fcon nach, und offenbart mir - ber Mann kannte mich ! -- ohne Ruthalt, daß er fur dies Mabchen eine unausloschliche Leidenschaft fuble, baß fie allein ihn an ben westindischen Simmel fegle, und baß fie langft bie Geine fenn murde, wenn nicht ihr Bater, ber von feiner ber erften Famis lien war, barauf bestände, feinen Reichthum durch den acht alten Aldel eines fpanischen Grans de in feinem Schwiegersohne vergutet zu feben.

den guten Clarton gang zu beruhigen von meis ner Seite. Aber ein Projekt zu hemmen, worne ber die beiden Bater schon einverstanden schicke fien, nen, war nicht so leicht; und Clartons Absschient durften nicht laut werden. hin und her zogen sich die Intriguen unter uns, bis endlich mein Water geradeaus mit mir sprach, mein wuns berliches Betragen gegen das Mädchen schalt, und mir kurz und gut andeutete, daß unsre Versbindung beschlossen sei. Abs ich aber eben so kurz und gut dagegen zu protestiren ansing, nannte er mich — ich war gerade zwanzig Jahr alt! — ein Kind. Meine Einwendungen nur einmal anzuhören, hielt er für überflüssig.

Wielleicht hatte das sonderbare Berhaltniß, worin wir Alle gegen einander geschroben stansden — wir glichen den bezauberten Rittern auf dem Schloß der Alcina, die an einem Orte verssammlet waren ohne einander zu erkennen — auf Jahr und Tag sich erhalten, wenn mein philossophischer Freund vorsichtiger gewesen ware in den geheimen Jusammenkunften mit seinem Madzchen. Aber das Spiel wurde verrathen. Den beiden Batern gingen auf einmal die Augen auf, und ihr vereinigter Unwille stürzte sich auf den armen Clarton. Ohne Rücksicht auf das, was

er bem Saufe bes teichen Mannes geleiftet hats te, wurden seine Besuche verbeten.

Jat war die Reihe des Handels an mir. Dem Manne, den ich mit schwärmerischer Dankbarkeit wie einen Propheten verehrte, wie ein Stein im Wege zu liegen, gab mir ein abscheuliches Gesfühl. Bose Auftritte erfolgten zwischen mir und meinem Bater; und das Ende von Allem war, daß Clarton plozlich verschwand, und kein Nachsuchen und kein Nachfragen meinem zerstörten hers zen einige Kundschaft von ihm gab.

Man ließ mich ausweinen. Erft nachbem ich ftill geworden war, flopfte mein Bater fehr freunds lich und fehr leife mit ben alten Bortragen an. ich, fest entschlossen, es folge baraus mas ba wolle, nun und nimmer mein Saus zu grunden auf ben Trummern eines andern , bas ich umges fturgt hatte, gab furgen Bescheid; und als bies fer abermal fur Scherz aufgenommen murbe, that ich ben feierlichsten Schwur, eher zu fters ben, als mich zu versundigen an bem, ber mir bas Leben gerettet habe und mich zum Menschen gemacht. In biefer traurigen Minute gerbrach Die verschloffene Beftigkeit meines Batere alle Ref: B. Don. II. Th. 83

Reffeln. Er nannte mich einen ungerathenen Sohn, einen Baftard; er wolte mich mishans beln; er hieß mich fortgehn und ihm nie wieder por die Augen kommen. Mit ber ftummen Buth eines Berzweifelten ergriff ich ben Befehl, fturgte auf mein Zimmer, raffte alles, mas ich von Gold und Roftbarkeiten befag, gufammen und rannte damit nach dem Safen. Bare an Diesem Tage fein Schiff abgegangen, welch einen gang andern Gang hatte bann mein Leben genommen! Aber die Ratastrophen unfres Schikfals hangen an Augenbliden. Gin frangbfifcher Rauffahrer, ber eben unter Seegel gehen wolte, nahm mich auf, und nach einer Stunde dammerte die Rufte Der Insel hinter mir in grauem Nebel.

Die Reise nach Brest, wohin unser Schiff bestimmt war, ersoderte Monate. Ich hatte alsso Muße, während das Einerlei von Himmel und Wasser mich von keiner Spekulation abzog, zu überlegen, was ich gethan hatte und was ich thun wolte. Aber Beides kostete mich kein Besssunen. Ich war mit mir zufrieden und umsarmte schon im Vorgefühl meinen Freund in Siscilien.

Wir

Mir landeten vorläufig auf einige Tage gu Port : au . Prince auf St. Domingo, wo unfer Capitain Geschäfte hatte. Babrend bas Schiff por Unfer lag, trieb ich, wie die übrigen Ditreisenden, die Unterhaltung fuchten, mich von einem Orte ber Stadt jum andern umber, ohne zu finden, mas mich an sich zog, bis wenige Stunden vorher, ehe die Reise weiter gieng. meine Seele reichlichen Stoff erbeutete gur Gelbita beschäftigung auf bem Baffer. Gin fleines zu Luftvarthien eingerichtetes Fahrzeug, bas icon lange das Bolt im Safen intereffirt hatte, flief. als es mit Paufen = und Trompetenschall gerubert fam, gegen ein großeres eben anslaufendes Boot und fcblug um. Der von uns helfen tonte. fturate fich bin, und ich war feiner ber Lexten: aber unfer Aller guter Bille batte benen nicht helfen konnen, die fich gar nicht auf's Schwims men verstanden, menn nicht bie Menge Reger= fflaven aus dem umgeschlagenen Fahrzeug uns Buvorgetommen mare, ihre finkenden Gebieter und Gebieterinnen im Baffer ichwebend zu balten , bis wir fie aufnehmen fonnten in unfre Boote.

Mehrere prachtig gefleibete Krauenzimmer. alle halbtodt, zogen unter ben Geretteten bie meifte Aufmerksamkeit an fich. Mich hatte bie Achtsamkeit auf bas Ganze verhindert, eine scho= ne Dhimachtige, die wir in unfer Boot gezogen hatten, naher zu betrachten; als aber ber Tumult porüber und nichts mehr zu thun mar, mands te ich mich zu ihr. Blaß wie eine entschlafene Beilige, Die Augen geschloffen, bas burchnafte Rleid dicht geschmiegt an einen Buche wie aus bem griechischen himmel, lag fie halb aufges richtet.. 3mei Matrofen, ernsthaft und ehrerbies tig wie ich noch nie einen Matrofen fah, hielten fie , und einer rieb mit feinem braunen feidenen Halstuch fanft ihre Schlafe. Sie erhohlte fich. als ich eben fie mitanfaßte, um fie aus bem Auf mich fiel ihr Blit, als Boot zu tragen. fie die Augen wieder ofnete. Und in bem Dos ment erscholl von unserm Schiffe bas Beichen gur Abfahrt. -

Ich ging nicht, wie ich gekommen war; bas fühlte ich besonders nachher, als ich, ohne zu wiffen warum? auf der offnen See vom Berdekt unsers Schiffs herab ftarr auf die raftlosen Bels

Ien sah. Wie ein Mensch ohne sonderlichen Versstand kam ich mir vor, weil ich nicht zu Portsau-Prince geblieben war, wo es mir nie hatte an Gelegenheit sehlen konnen, mit andern Schifssen hinüber zu kommen nach Europa. — Nach sieben Wochen sahn wir die Kuste von Franksreich, und ich nahm mir vor, wenn ich meinen Kreund besucht hatte, zurükzureisen nach St. Domingo. —

Das menschliche Herz spielt nur dann mit Luftbildern, wenn es von Sehnsucht leidet und den Genuß des Wirklichen verschmäht. Der erste Aritt auf europäischen Boden rükte mir das Bild meines Freundes, den ich nun, die kleine Ueberfahrt von Neapel nach Sicilien abgerech; net, zu Lande erreichen konte, so dicht vor die Augen, daß ich auf meiner fliegenden Reise queer durch Frankreich und Italien, nur ihn sah, und nur das dachte, was ich ihm sagen wolte. Und als ich in Palermo ihn, ganz wie er war, in meinen Armen wiederfühlte, versank mir die Zeit unster Trennung in ein solches Dunkel, daß der einzige helle Kunken darin sich unmerkzlich versohr.

Mein

Mein Kreund mar, feiner Neigung gemaß, Dfa ficier bei ber Marine geworben. Sein Bormund. bei bem er mobnte, befleibete eine ansehnliche Stelle bei ber Regierung von Valermo, und gab, als ein Mann von Geift und Geld, in den Birfeln ber bortigen glangenden Welt ben Ton an. Unter bem Namen bes neuen Polades, ber von ber andern Bemisphare gekommen fei, feinen Freund wiederzusehn, murde ich ben Damen vorgestellt, und hatte bald Gelegenheit zu finden, daß mabfer ober eingebildeter Beroismus irgend, einer Urt, von milben Tugenden eingefaßt, die ficherfte Empfehlung bei weiblichen Bergen ift. Laftig fiel mir's freilich, bag ich meinen Ramen nicht vers biente; aber ablehnen burfte ich ihn nicht, um bie nachste Beranlaffung meiner Abreife von Bavana nicht zu offenbaren.

Die Erzählung meiner wahren Begebenheisten, die ich meinem Freunde allein gab, hing dusammen mit meiner neuen metaphysischen und politischen Erlenchtung, oder, wie ich es in Clartons Sprache nannte, dem Triumphe meiner freien Menschenvernunft über den Despotismuster sichtbaren und unsichtbaren Tyrannen. Das süße

füße Gefühl, zu lehren, was ich eben gelernt hatte, sezte mich in Begeisterung, und die Bezgeisterung durchströmte mich so smit Licht, daß ich selbst in eben dem Maaß immer weiter sah, wie es mir glüfte, meinen Freund von Stuse zu Stuse zu den hellen Sohen der Wahrheit zu erheben. Auch unste Temperamentsverschiedenzeite kam mir bei meiner Selbstfultur zu statten. Durch einen Naturzug meines Geistes zum Unzestüm hingerissen, wo Alles um mich her träg und kalt ist, wurde ich der Kältere und Vorzsichtigere, sobald meines Freundes Geist Flammen schlug.

Wenn doch die Zeit der Begeisterung auch die Zeit der Erfahrung wäre! Zu größeren Abssichten, als wir, vereinigte sich wohl nie ein Brusderpaar. Das nächste Resultat unser versknüpften Träume war, wir wolten das schone Sicilien, die Perle der Inseln, von der spanisschen Heit unter den Burgern einführen, die Pfassen als dem Lande jagen, und eine freie Vernunftsteiligion predigen, nach der jeder Mensch sein eigner Priester seyn und seinen Gott verehren solle

folse nach seiner eignen Erkenntniß. So viel Besonnenheit behielten wir aber mitten im Sturm unser Phantasien, daß wir begriffen, zur Auszführung eines solchen Werks würden Männer ersodert und nicht Jünglinge. Wir schlossen also nur einen Bund für die Zukunft und fingen sehr vernünftig unsre Vorbereitung an mit dem Stuzdium des Macchiavell und der römischen Autoren.

Die Politik mußte sich vertragen lernen mit der Galanterie. Mein Freund dachte — und hatte nach seinen Erfahrungen recht, so zu dens ken — von den Weibern etwas libertinisch. Nicht sowohl sein Beispiel — denn Beispiele haben mir nie Schaden gethan — als die zahllosen Geschichtchen der schonen Welt von Palermo, die mir durch ihn und Andre erzählt, und bald durch einige, die ich selbst erlebte, beglaubigt wurden, zogen meinen ernsthaften Sinn nach und nach in ein Flatterleben, das mir zur Erz hohlung nicht übel deuchte. Hier sammlete mein Geist die Materialien zu seinen nachmaligen Mes ditationen über die Weiblichkeit.

ein Sommermorgen porüber. Ungertrennlich von meinem

meinem Freunde lernte ich, um einen Gintritt in die Staatswelt zu finden, und weil die Ausruftung einer Flotte mit in unfern Plan gehorte, ben Seedienft. Meine Gunft bei ben Großen war fo wirkfam, bag ich friher, als ich's erwarten konnte, Die gewünschte Uniform trug.

Gin Kreuzzug folte unternommen werden gegen Dein Freund rubte nicht, bis bie Rorfaren. wir beide von der Parthie maren, und mit Ruhm bestanden wir unser erstes Seeabenteuer. Rach langem Umberschwurmen auf dem mittellandischen Meere jagten wir endlich zwei tunefische Galeeren auf, eroberten fie nicht ohne Blut und brachten sie ein im Safen von Neapel. Mein Betragen im Gefecht hatte Rolgen. Der Commans bor unfrer Flotille fand es fur gut, mein Lob Bu verbreiten. Der Konig ließ mich ju fich fommen, beschenkte mich, und ernannte mich faum Sauptmann.

Ist mar der neue Pplades - benn diesen Namen tonnten die ichbnen Sicilianerinnen nicht vergeffen - nach feiner Wiederkunft in Palermo jum zweitenmale ber helb der Gesprache. Fortuna schien ihren gangen vollen Schoos auszuschütten

schütten über mich. Die Rosen in meinem erste gewundenen Lorbeerkranze dufteten dem Neide zum Troz. Um Arm meines Freundes traumt' ich eine Zukunft, die einen Engel belohnen konte und einem Welteroberer genügen.

In einer Schönen Mondnacht, wo, nach bors tiger Sitte, eine Menge Menschen auf den offent= lichen Spaziergangen ju Auß und zu Wagen langsam bin und ber zogen in lieblicher Beiter= keit, und ich mit meinem Freunde nicht ohne Mutwillen eine Musterung hielt über alle Beiberkopfe, die, verschleiert und unverschleiert, der verschonernden Feerei des Mondlichts genoffen, fliegen wir auf einen unbekannten und unges wohnlichen Bug. Bier stattlich gekleidete Mobren mit hoben Turbanen schritten wie Trabanten neben einem offnen Wagen ber, worin zwei ver= Schleierte Frauenzimmer fagen. 3mei Bediente. gang vergoldet und verfilbert, ftanden hinten auf. Wir erfundigten und, wer die Damen maren; aber Jedermann, den wir fragten, mar fo neugierig und so unwiffend als wir. Unfre Laune trieb une, bem Wagen in ber Entfernung gu folgen, bis er die Promenade verließ; und als

er still hielt vor einem ansehnlichen Hause, brangte ich mich dicht hinan. Das Frauenzimmer, das zuerst ausstieg, warf den Schleier zurüf. Ich sah ihr in's Gesicht, und sie mir. Starre Verwunderung band unfre Blicke zusammen. Aber eh das Bild des Mädchens von St. Domingo, die ich aus dem Wasser hatte retten helsen, in meinem Gedächtniß auslebte, schlüpfte sie in die Hausthur.

Da war' ich benn, mein Donamar, an ber Granze des zweiten Theils meiner Geschichte; aber diesen seinem wahren Inhalt nach zu erzählen, reichte meine Lebenszeit nicht hin. Sammle, wenn du kannst und willst, die Farben und Linien einzelner Theile des Gemäldes, das ich nicht malen kan, aus unsern Gesprächen zurük, und laß, was du von dem Gang meiner Liebe weiter wissen mochtest, für künftige Gespräche bewahrt seyn. Nichts, als was zur Chronik geshört, zeichne ich hier auf.

Wenige Tage vergingen; und die Ankunft der zwei merkwurdigen Westindianerinnen war ruchtbar in ganz Palermo. Länger mahrte es, eh man ihren Stand und Namen erfuhr; und erst

erft nach brei Wochen traf ich fle in einem ans gesehnen Saufe in Gesellschaft. Die altere von ihnen nannte fich Marquise de Poncet und die juns gere, eine Nichte von jener, Gabriele be Monte lucon. Bas Beibe bewogen hatte, einen Ort ju ihrem Aufenthalt zu mahlen, wo fie niemand fannten und von niemand gefannt wurden, blieb ein Geheimniß. Manche Bungen flufters ten Bofes; aber ber edle und feine Gefellichaftes ton der Marquise und die hohe Sittsamkeit ihs rer Nichte, beren fichtbare und geiftige Schon: heit wie die aufgehende Sonne Licht und Leben in alle Birtel ergoß, unterwarf fich bas Gerücht. Unbefummert um ihre Geheimniffe nahm man fie fur bas, mas fie maren. Sie glanzten in ben erften Saufern und waren von Berehrern umrlugt.

— Die ganze große Schule der Liebe, alle Arten und Grade der Sehnsucht, der Verzweiflung und der wiederkehrenden Hoffnung mußte mein Herz durchfühlen, eh der erste Kuß von meiner Gabriele mich auf einen Thron hub, von dem ich die ganze Welt wie einen Sandkorn uns ter mit sah.

Mein

Mein Freund, Der fich mir nicht nachschwingen fonte, forte mein Glut burch fein unzeitiges Erinnern an unfre vorher gemeinschaftlich ge= glaubten und befolgten Maximen. Die Marquifin wolte mir ziemlich wohl. Die sufeste Beimlichkeit ficherte meine Freuden. Aber als auch Gabrielens Berg gang mein mar, entbefte fie mir boch nur die wenigen Fragmente von ihrer Geschichte: Sie fei aus einer beutschen Kamilie, ohne Vermogen und ohne Eltern, durch einen Gib gebunden, ihren Geschlechtenamen gu verschweigen, und gang abhängig von der Marquife. Diese habe fie gur Erbin ihrer Reichthus mer eingefest unter ber ftrengen Bedingung , baß fie nie eine Beirath einginge, gegen bie Die Mars quife eine Ginmenbung machte.

Eine Seele, wie die meine damals war, mußte das Sonderbare dieser Berhältnisse mehr freuen als beunruhigen: und Interesse für Nesbensachen war nie mein Fehler gewesen. Aber die Marquise so zu gewinnen, daß sie meiner Gabriele erlaubte, mir ihre hand zu geben, war eine misliche Unternehmung; denn diese bei aller Verständigkeit am zeitlichen Mammon klebende

Frau hatte erklart, daß sie bei ihrem Leben sich nicht von dem Ihrem scheiden und Gabrielens Hand keinem Manne zugestehn wurde, der auf ihren Tod warten musse, um seine Gattin aufzusühren mit Glanz und Ehren. Was konte ich mit meinem unzuverlässigen Glüksstande von solchen Entschliessungen erwarten? Defter hatte ich schon, seitdem ich meine Rolle spielte in Pazlermo, an meinen Vater geschrieben; aber kein Schiff brachte mir Antwort mit.

Mahrend ich so, bei aller Ursache, den Muth sinken zu lassen, voll Selbstvertrauen und hoffenung der Zukunft vergaß über der Gegenwart, und unter andern auch Deutsch lernte von meiner Gabriele, wurden die Korsaren wieder übermüsthig. Es kam Befehl vom hofe, mit einer verstärkten Eskadre gegen sie auszulaufen und Tunis zu bombardiren. Amt und Ehre zogen mich mit. Die gewagte Rechnung auf eine Beuste, die mich zum reichen Manne und Gabrielen zu meinem Weibe machen solte, unterhielt meine Phantasse und unterstützte mein herz.

Schon am zweiten Tage, nachbem wir auss gelaufen waren, trennte ein Sturm unfre Effabre.

Die

Die Fregatte, die ich commandirte, trieb sechs Stunden auf gut Glüf umher; der Sturm legte sich; aber wir waren allein. Nach langer Unsstrengung der Arme und des Geistes, unfre Flotte wieder zu sinden, entdekten wir endlich zwei Schifse, arbeiteten freudig, sie einzuhohlen, und erskannten sie zu spat für barbarische Galeeren. Das ungleiche Gesecht ging an. Ich stürzte auf dem Berdek, von einer Flintenkugel getroffen; meine Leute geriethen sin Verwirrung, und wir waren verlohren. Die Barbaren enterten mit dem Säschel in der Faust. In Ketten kam ich wieder zu meinem Bewußtseyn.

Der sich beim bffentlichen Verkauf der Beute und der Stlaven in Tunis das Eigenthumsrecht über meine Person erward, war ein alter
Aga. Db er mich gleich Maladetto anredes
te, faste ich doch Vertrauen zu seiner Miene.
Aber zum erstenmal seit meiner Gefangenschaft
schlug ich hoffnungsloß meine gefesselten hände
zusammen, als ich mit den übrigen Stlaven des
Agazabgeführt wurde nach einer seiner Besizungen tief im Lande. War es wahrscheinlich, daß
eine Ranzion mich dort jemals erreichen wür-

de? — Der alte Aga folgte uns balb nach, und beruhigte mich badurch, ohne es zu miffen, wenigstens so weit, daß ich den Gedanken, meisnem verunglükten Leben ein rasches Ende zu maschen, wieder aufgab.

Nur wenige Tage unch ber Ankunft am Ort unfrer Bestimmung wurde ich wie die andern Sklaven behandelt. Sobald der Aga, ein großer Liebhaber der Musik nach orientalischer Weise, erfuhr, daß ich verschtedene Instrumente spiele, ließ er mich die Probe machen auf einem barbasrischen Flageolet, und sprach mich fren von aller harten Arbeit. Aber was war mir dieses? Mein Horz litt mehr als mein Korper, und nun harter, da es Ruhe hatte, zu leiden.

Wenn ich mit meinem hoffnungslosen Gesicht die Tone der Freude sehr disharmonisch begleistete, sah mich der alte Mann sehr aufmerksam an und schien mich trosten zu wollen. Aber die Verschiedenheit unsere Sprachen machte alle nathere Mittheilung unmöglich. Monate verginzgen, eh ich so viel türkische und arabische Worster gesammlet hatte, daß ich verstehn konte, wie gut er's mit mir meinte. Unterdeß wurde er immer

immer freundlicher gegen mich, ließ sich's zuweis len orbentlich angelegen senn, mich zu zerstreuen, und machte mir kleine Geschenke. Endlich, als ich ihm meine Gesinnungen werständlicher zu machen verwochte, wuchs seine Zuneigung zu mir nach und nach zu einer väterlichen Zärtlichs keit.

Begreislich war mir's nun auch, daß sich niemand meldete, mich zu ranzioniren. Der gute Alte gestand mir, daß er mir geben wolle, was ich verlangte, aber mich missen um keinen Preis. Was ich als eine wundergleiche Wohlsthat des Schiksals dankbar empfangen hatte, schien nun die Aussteuer der Verzweislung zu sepn.

Nach etwa anderthalb Jahren fiel mein Verspfleger — denn als Herr hatte er mich längsk nicht mehr behandelt — in eine tödtliche Kranksheit. Sein judischer Arzt rieth ihm, sein haus in bestellen. Da er ohne Kinder war, vertheilte er seine meisten Schäze unter die wenigen Beisber seines Harems, gab mir nächst der Freiheit hunderttausend Zechinen, und befahl mir, ihm die Augen zuzudrücken wenn er todt sei. — Gu, G. Don. 11. Th.

ter, herzlicher Puffuf! Mein herz schlägt bei beinem Gedachtniß, und wehmuthige Dankbarsteit überschwebt beinen Namen. hatte mein Lesbenswohl in beiner hand gelegen; dann wurde bein Schatten ein erfreulichers Opfer empfangen.

Nicht anders wähnend, als daß mich das Schiksal über den Felsenweg in's Paradies ges führt habe, lief ich mit meinem Schiff, wie ein Held auf einem Triumphwagen, im glüklichen Hasen von Palermo ein. Ich drükte meinen Freund an mich — und diese Minute war die lezte reinglükliche meines Lebens.

Gabriele hatte mehrere von der Marquise bes günstigte Liebhaber mit reichen Anträgen ausges schlagen, ohngeachtet sie mich als todt beweinte, war darüber mit ihrer Patronin zerfallen, und in ein Kloster geslüchtet. Der Tag, wo sie das Gelübde ablegen wolte, war schon bestimmt.— Ueber diese Kundschaft erschraf ich nicht. Die Entsührung einer Nonne war, wie ich durcht Beispiele wußte, eins der möglichsten Dinge. Statt aber mit geordneten Borstellungen auf Mittel zu sinnen, wie ich den Pfassen — die freilich eine so schone Beute fest zu halten pflescheilich eine so schone Beute fest zu halten pflesche

gen — meine Gabriele gütlich entziehen könnte; machte ich das, was als leztes Zusluchtsmittel immer übrig geblieben ware, zu meinem erstent Entschluß. Mein Freund stimmte in meinen Sinn. Im Rausch der Ueberraschung und unt die Weitläuftigkeit zu vermeiden, — was war uns nicht izt ein Augenblik! — willigte selbst Gabriele, der mein Freund sogleich ein Villet von mir zuzuspielen wußte, in die vorgeschlages ne Entsührung. In drei Tagen wurde das bes rühmte Fest der heil. Rosalia mit der gewöhnslichen Laternenpracht die ganze Nacht durch ges seiert. Der Abend vorher, wo Jedermann int Kloster mit Zurüssungen beschäftigt war, solte der Abend unsves Glüßs werden.

Wenn du das, was nun geschah, verstehett willst, mußt du zweierlei im Voraus wissen. Bei meiner Abreise von Tunis hatte ich einen Ruderstlaven, weil er sich einen Sicilianer nannte, von der Galeere losgekauft. Der Kerkblieb bei mir als Bedienter und sein verschnizzter Kopf schien mir eine vortreffliche Acquisition zu sepn zur Berichtigung meiner Angelegenheit mit allerlei Leuten, deren Dienste ich izt bedurfs

te.

. 1

te. Ich rechnete nicht auf seine Dankbarkeit, aber auf sein eignes Interesse, und bedachte nicht, daß er dies anderswo vielleicht noch besesser sinden könte. — Mein Freund hatte während meiner Abwesenheit ohne hinlängliche Seistenblicke meine metaphysische und politische Lehere verkündigt, eine Anzahl junger Leute in uns sere Mysterien eingeweiht, und vergessen, daß zwar kein grausames aber doch immer ein furchtsbares Inquisitionstribunal über ihm wachte. —

Als der große Abend gekommen, ein Schiff im Hafen für uns bereit und Alles weiter zu Besorgende durch meinen schlauen Diener besforgt war, hielt ich mit meinem Freunde in einem Wagen unter einer Bedeckung von bewafzneten Bedienten nicht weit vom Klosterthor. Der Schlaue, als Träger gekleidet, mußte sich, als ob er dort Verrichtungen hätte, in das Klosster wagen und Gabrielen das verabredete Zeichen geben. Im Augenblik, wo mein ganzes Lebenszgesühl im Schwindel der Erwartung gewirbelt wurde, stürzte er athemlos aus dem Klosterthor auf uns zu und beschwur uns bei allen Heiligen,

auf

auf eine Biertelftunde in eine Seitengaffe gu fahreit, meil wir fonst alle verloren maren. Blindlings gehorchten wir dem Befehl Diefes Menschen. Nach einigen Minuten flog er wies ber ju uns, flufterte aber nur im Aluge, es merbe Alles gut geben, wenn wir bort blieben, und verschwand wieder. Wer hatte in diefer Ge-Schäftigfeit bas durchtriebenfte Bubenftuf vermuthet? Die Kolterstunde meines Lebens mar biefe. 3ch hielt fie aus; und der Bbfewicht kam nicht wieder. Sit erft schöpfte mein Freund Berbacht. Wir lieffen ben Bagen halten und rannten aus ber Gaffe nach dem Rlofterthor. Rein bekanntes Geschopf ließ fich blicken. 2118 wir fo, wild und gitternd, umberlauschten und spahten, fam ein Bug mit Gewehren und Radeln auf und gu. Wir wolten ihn vorbei gieben laffen, und fiehe! er umringte und, und ber Unfih= rer sprach das höllische Wort: Im Namen ber beiligen Inquisition! - -

Nun, Lieber, ist meine Geschichte zu Ende. Was zwischen dieser Stunde und der, die mich mit dir vereinigte, geschehen ist, hab' ich eigents E 3

lich nicht erlebt. Wie eine unendliche Nacht liegt die unabgebrochne Reihe dumpfer Empfins dungen, in denen ich mein Daseyn fortgeschlums mert habe, vor meinem Gedachtuiß.

Mein Freund ftarb nach funf Monaten im Rerfer. Ich habe ihn nicht wiedergesehn. Mich befreiete fein Bormund burch eine Beftechung, mozu er die Salfte meiner bei ihm abgelieferten Bedinen verwandte, nach vierzehn Monaten. In ben Gewolben, worin er mich verheimlichte, als icon ein Preis auf meinen Ropf gefegt worden mar, las ich einen Brief, der mir den Tod meis nes Baters melbete, und horte, bag Gabriele an eben bem Abend, wo ich in Berhaft genommen murbe, im Alofter vermißt und nicht wieder ae= funden fei. Die fie entflohen ift? und wobin? bavon habe ich nicht einmal die Spur einer Nachricht entbeden fonnen, und beswegen gealaubt, fie muffe gestorben fenn, bis ich, furg nach beiner Abreise von mir, in einem frangofis fchen Deferteur einen meiner ehmaligen Bedien= ten wiedererkannte, der mir betheuerte, er habe Gabrielen noch por einem Jahre ju Dalencien= nes im frangosischen Flandern gesehen. Sie habe ein ein Fenster aufgemacht schräg gegenüber der Stels le, wo er auf dem Posten gestanden sei, und ihn lange und starr angeblikt. Weiter aber wußte er nichts. —

Ich schliesse meinem Lebenslauf etwas an, was ich dir durch ein Versprechen auch schuldig geworden bin, das Glaubensbekenntniß, das mir die Verfolgung der Juquisition zugezogen hat. Ließ es izt oder ein andermal! Vor allen Dingen aber bewahre es sorgfältig, daß dir nicht ein Gleiches wiedersahre wie deinem Freunde!

## Vom Sochsten und Besten. Eine Meinung. \*)

Was ist wahr? Was ist gut? fragte schon mancher unruhige Menschensohn, ohne zu bedens ken, daß er vorläusig hatte fragen sollen; Wer bist denn du, der du fragst? — Von sich, in sich und durch sich weiß der Mensch, was er weiß.

Wer

\*) Die Meinungen ber Menschen fteben mit bem. was man ihren Charafter nennt, nicht in fo wirtsamer Berbindung, wie die fluffigen Theile eines organisirten Rorpers mit ben festen, und bas große Beisviel, bag von ben erften glaus bigen Christen ber eine ein Johannes und ber andre ein Judas fenn tonte, mochte ben Berth aller und jeber naturlichen ober - unnaturlichen Dogmatit verbachtig machen. Weil indef einis ae unter den Lefern biefer Briefe vielleicht mis fen wollen , mas ein Mann wie G. Giuliana für Meinungen gehegt hat, fo find fie bier mit abaedruft worden: Dieleferinnen aber murbe G. Biuliano felbft gebeten baben, biefe metaphyfis iden Blatter an überichlagen, ba mit ben von ihm festgesegten Grundeigenschaften ber Beib: lichfeit nichts im Simmel und auf Erben meniger fich reimt, als Metaphysit.

から.

Wer glaubt, baß er ist — und wer das nicht glaubt, verdient nicht zu senn — muß auch glauben, daß ausser ihm Dinge sind. Denn in dem Ich liegt schon eine Abtrennung von dem, was Eindruk macht auf mein Ich, folge lich kein Theil meiner selbst ist. Was Dinge sind? ist eine Frage für sich. Nur ihre Netzlität ist bewiesen aus der Mbglichkeit, von einem Dinge Vorstellungen zu haben.

In dem Anerkennen der Existenz liegt ein Anerkennen von Sigenschaften. Denn Sigenschaften allein machen Absonderungen möglich, und ohne Absonderung besteht keine Borstellung von der abgesonderten, das ist, wirklichen Existenz eines Dinges. Ich weiß also etwas von den Dingen, weil ich weiß, daß sie sind. Der Hauptschlussel zu allen Kammern der Natur ist mir gegeben in der Borstellung von mir.

Das Sinnengefühl ist die Rette, durch die ich zusammengeknupft bin mit den Dingen, oder mit der Welt. Eine Kraft unsver selbst, die wir Denkkraft nennen, verwandelt die Sinnengesühle in Wahrnehmungen, Die E5 Sum Summe diefer Wahrnehmungen nennen wir unfre Erfahrung.

Erfahrung ist also die Mutter der Weltsweisheit. Wer aber lehrt, daß es ausser der Erfahrung keine Weisheit und Erkenntniß gebe, leugnet eben dadurch die Möglichkeit der Erfahrung ab und widerspricht sich selbst. Denn Ersfahrung ist nicht ein Bild auf Leinwand oder ein Klang auf dem Schallbrett, sondern eine durch die Selbstnatur des tenkenden Ichs bestimmte und in bestimmter Form gedachte Erkenntniß. Die Selbstnatur eines denkenden Wesens nennen wir seine Vernunft. Die Erkenntniß der Grundwirkungen der Vernunft hat also mit der Erfahrungserkenntniß gar nichts gemein.

So gabe es dann zwei Wege, eine Antwort auf die Fragen Was ist? und Wie ist es? zu finden, und die gefundene Antwort wurde Wahr= heit heissen. Jeder dieser Wege führt aber in ein andres Gebiet, der eine in das Reich der Sinne, der andre in das Reich der benkenden Selbstnatur. Daß die neugierigen Menschen diese Wege nicht wohl unterscheiden, hat bose Folgen gehabt. Die größere Menge, die durchaus Etwas sinden wol-

wolte, glaubte übersinnliche Wahrheit gefunden zu haben im Reich der Sinne, und der auf die umgekehrte Art betrogene hause der Allesbezweis= der leugnete alle übersinnliche Wahrheit ab, weil sie auf dem Sinnenwege nicht zu finden war.

Menn vom Dasenn oder von den Gigenschaf= ten eines Dinges ausser uns felbft die Rede ift. fo fan die Bernunft durch fich allein meber Sa noch Rein fagen ; benn alle Erkenntnif von Din= gen ift nur durch Erfahrung und Ginnengefühl mbalich. Bo das Sinnengefühl aufhört, ift nicht nur die Grange der Welt fur uns; felbit bas vernünftige Unerkennen ber Doglichfeit hat da ein Ende; benn was ich fur moglich halten foll, darf nicht vernünftig = undenkbar feyn; eine Belt jenseits der Sinne ift aber nur traumerifch, nicht vernünftig denkbar. Dahin geboren benn die berufenen Fragen; Ift die Welt endlich oder unendlich? Giebt es Beister oder nicht? - Alle Menschenerfahrung hat weder Uns fang noch Ende der Welt erlebt, hat so wenig erwiesene Nachricht von Geistern als von Monda burgern erhalten. Weder Bejahen noch Berneis nen, nicht einmal ein vernünftiges Zweifeln gilt hier, hier. Die ganze Frage ist keine menschliche Fraz ge und hebt sich selbst auf.

Aber wofür waren benn Beweise? Ein Beweis muß sich gründen auf einen Schluß; ein Schluß aber ist nichts als eine Subordination ber besondren Erfahrung unter die allgemeine. Wo also die Erfahrung überhaupt aufhort, gelten weder Schlusse noch Beweise.

Aber die mathematisch en Beweise gründen sich doch nicht auf Erfahrung? — Wie man's nehmen will. Sie drehen sich alle um die beiden Wahrheiten, daß Zwei mal Zwei Vier macht und ein Vierek kein Zirkel werden kan; und diese zwei Wahrheiten umschliessen alle Wahr=nehmungen auf eine Art, daß sich schwerlich bez greisen läßt, was für eine Art von Erfahrung ohne sie herauskommen würde. Ein mathematischer Beweiß ansser den Gränzen der Mathemas tik hebt sich selbst auf.

Was soll man nach diesen ohne tiefe Speku: Lation begreislichen Bordersägen zu den Bemühuns gen des Verstandes sagen, der auf einer Schlußleiter in's Unendliche emporsteigen und ein hochstes Wesen erreichen will auf seinem Weltenthron? thron? — Schließt er von Wirkung auf Ursach immer aufwärts; wer hat ihm das Recht ges geben, ben Punkt, wo er halt machen muß, zu vergebttern? Ein Verfahren, das als methosdisch sont in der Sinnenwelt gelten kan, wenn gleich auch hier nur die unterwärts gehens den Schlusse reelle Bandigkeit haben, ist übel angewandt auf das Unerreichbare jenseits der Sinne.

Ein Gleiches ift es, wenn man aus ber nach unfern Begriffen funft sund zwefmäßigen Ords nung ber Matur bas nothwendige Dafenn eines ewigen Runftmeifters barthun will. Rennten wir ben Runstmeister und feine 3wede, eh wir bie Ordnung ber Welt bagegen hielten, bann erft lieffe fich aus der Bergleichung beider finden , ob die Ordnung feinen 3weden genugthue. Bors wizig aber und eitel ift es, eine Ordnung, Die uns im Gangen gut beucht, barum, weil fie bies thut, fur das nothwendige Resultat eines bochften Berftandes zu erklaren und fo unfre Menichlichkeit zu vergottern. Der unbescheibene Sterbliche, ber fich hinausschwingen will über bie Raturgefeze und es für Unfinn erflart, Diese

diese für ewig und zwekwirkend zu halten, denkt nicht daran, daß er auf seinem Weltpunkt nur drei Schritte weit sieht, den lezten Zusammenzhang aller wirkenden Kräfte durchaus nicht kennt, und mit seinem Leib und Geist, also auch mit seinen Begriffen von Zwekmäßigkeit, selbst eingezfugt ist in die große Ordnung.

So liesse sich benn das Dasenn eines Weltz schöpfers und Weltregierers gar nicht beweizsen? — Beweisen? Ich sehe nicht, auf welche vernünftige Art. Aber unvernünftiger noch scheintses mir, Alles, was sich nicht beweisen, das heißt, durch Schlisse darthun läßt, leugnen oder bezweizseln zu wollen. Rannst du mir beweisen, daß Zweimal Zwei Bier macht? Kannst du beweisen, daß die rothe Farbe roth ist? daß die Sekunde in der Musik dein Ohr beleidigt und die Terzeies erfreut? — Daß du mich liebst — daß du bist sogar — kannst du mir das beweisen?

Wahr ist nicht nur, was sich beweisenläßt, sondern alles was unfre Selbstnatur bes jaht; und alle Beweise ohne Ausnahme habenzu ihrer Basis einen unbeweislichen Saz, ein-Axiom. Die Vermunft, die das Fühlen und

Dens

Denken und Trachten und Glauben in ein Ganzzes vereinigt, ist eine autokratische Konigin, die keine Einwendungen gegen ihre Aussprüche duktet. Was wahr ist, ist verninftig; was versnünftig ist, ist wahr. Wer sich daran nicht genügen läßt, hat für sich die Freiheit, zu zweisfeln nach Wohlgefallen, muß aber nicht mit versnünftigen Wesen, die nichts bessers sehn können als vernünftig, disputiren wollen über die Versnunftmäßigkeit der Vernunft. In der Frage: Ist das, was wahr ist für uns, auch in sich wahr? liegt kein Sinn; denn das Worf Wahrzeheit kan nichts andres bedeuten, als das Vershältniß eines Dinges zu einer erkennenden Selbstnatur.

Laß und sehen, was wir mehr find, als sinnlich erkennende und geniessende Bewunderer, Freunde, Berachter, Berschönerer und Berwüsster der Welt.

Wesentlich wie die Vernunft ist der Mensischennatur die selbstbeständige unveränderliches Vorstellung von Recht und Unrecht; nicht von dem, was recht oder unrecht ist; denn dies entscheidet der Augenblik und das Bedürsniß;

fon=

fondern die Grundvorstellung, wodurch der Besgriff von Recht und Unrecht in allen und jeden Fällen möglich wird. — Der dachte wohl eine große Entdeckung gemacht zu haben, ber zuerst die Moralität des Menschen in eine vers munftige Selbstliebe sezte und Alles, was Gutes in uns ist, zurüfführte auf Selbstheit; und wirklich konte für die niedrige Menschebeit kein einleuchtenderes Glaubenssystem gepresdigt werden; aber bessere Seelen konten sich nicht anders damit vertragen lernen, als wenn sie vorläusig den Glauben an moralische Freisheit aufgegeben hatten als einen nothwendigen Selbstbetrug.

Sieh hier eine der unfeeligsten Früchte der anmaßlichen Metaphysik, die von einer übersinnzlichen Welt etwas erschliessen will. Wenn das unendliche Gewebe von Wirkungen und Folgen etwas Reelles, und vollends, wenn es das Reschlate eines allmächtigen Oberwillens ist, so wird die Vertheidigung der Freiheit eines Unterwilzlens, wie er der Menschennaturzukommt, Unsinnt und Blasphemie zugleich. Dann mussen und bürfen die Entschlusse unsere Seele so wenig aus der

der Bahn der Nothwendigkeit gleiten, als die Sterne am Himmel. — So trugen denn auch die Weisen voll vernunftloser Frommigkeit kein Bedenken, die Selbstkraft ihrer eignen Natur wegzuleugnen, um die luftigen Eroberungen ihrer Metaphysik zu behaupten. Und doch ist Alles, was der Verstand zusammenklügelt über das Lezte der Dinge und die Weisheit ihres Regiezters, geradezu unvernünftig, wenn es nicht gezdacht werden kan, ohne daß eine wirklich existizende Kraft unsere Selbstnatur weggedacht wird.

Der Mensch hat die Kraft, unabhängig von Gewinn oder Verlust, recht oder unrecht zu thun nach seiner Erkenntniß. Selbstachtung folgt auf Recht; Selbstverachtung auf Unrecht. Wer aber recht thut in der Abssicht, das süße Gefühl der Selbstachtung zu erbeuten, betrügt sich. Folglich kan der Quell dieses Gefühls nicht die Selbstliebe senn; vielmehr muß sie entspringen aus der Achtung vor Ltwas, das wir höher halten als uns selbst, wovon aber die Achtung auf uns selbst restectirt wird. Dieß Etwas ist das moralische Geses.

G. Don, II. Ch. D

Will

Wilft bu miffen, mas bas moralifde Gefes fei? Rrag ben Wildett, ber lebt und flirbt um fein Wort zu halten. Er weiß bir beffer gu antworten, als beine Schriftgelebrten, Die fich ganten, bb bie Tugend ein Gefühl oder ein Beariff heiffen foll. Laft fich die Moglichkeit fafe fen , wie die Sinnenerkenntniff , die fonft nur Lebre giebt , irgend eine Lehre erheben fonnen aum Befeg? Laft fich's faffen, wie bas Disveramigen; bas wir empfinden, wenn und eine Albficht fehlschlägt, oder wenn wir und geirrt haben, jemale zu ber Gelbitverachtung werden fonne, die unmittelbar auf den Ungehorfam gegen bas moralische Gefes folgt? Alfo lagt fich dies Gefeg meder gu den Gefühlen einordnen, noch ju ben Begriffen , die wir empfangen auf dem Wege der Ginne. Unterdef dringt bas Sprachbedurfniß auf ein Wort, und Gefühl ift das Wort aller Worter - marum folten wir es hier nicht gelten laffen, wenn wir es richtig fennen ?

Ein schwächlicher Zweifelgebanke ist es; daß ein Gesez unfrer Selbstnatur, wenn es nicht auf Erfahrung sich stuzen soll, auch ohne Erfahrung in einer bestimmten Formel und gleichsam gesschrieben mit Buchstabenschrift in der Seele sich sinden musse. Das Bedürfniß der Anwendung auf diese Sinnenwelt lehrt aber den Berstand die Formel bald nach seiner Bequemlichkeit bils den. Das Moralgesez sagt weiter nichts, als: Thue kein Unrecht. Was Unrecht ist, muß die Ersahrung lehren \*).

Mit Kräften und Trieben geschmukt und gestisset tritt der Mensch in die Welt, zu geniessen und zu wirken mit seinen Brüdern, die an der Welt und ihrer Schönheit gleiches Recht haben, wie er. Zu groß ist bei allem Sinnesnnterschied die Gleichheit der Menschenweise, als daß nicht Biele zusammenstoßen solten mit ihren Wünschen.

Den Frennden der neuern kritischen Philososphie — wenn einer von ihnen diese Briefe liest — wird es unangenehm zu bemerkent seyn, daß unser spanischer Philosoph, der bisber wie von einem Kantischen Genius inspisitirt sprach, auf einmat in einen Queerwegt beugt. Doch scheint sein Rasonnement, so spanisch es Einigen vorkommen mag, nicht ohne Jusammenhang du seyn.

Rraft und Gelegenheit finden sich. Unterdrückung mußte dasenn, sobald Menschen da waren. Aber im wildesten Tumult saller Krafte weiß es der Unterdrücker, daß er unrecht thut.

Freiheit und Selbstbestand, die Abelstuse der Menschlichkeit, zu erreichen unter den treibenden und strebenden Menschen, wäre unmöglich, wenn nicht das moralische Gesez in uns wäre. Das natürliche Mitempsinden mit dem, der leidet, macht das herz milder und stiller; aber es hat keine gebietende Antorität über den ganzen Mensschen. Die Bortheile der Ordnung machen den Frieden für selbstsüchtige Gewinnsucher erfreulich und helsen ihn auf dieser unruhigen Erde immer hier oder dort stiften oder erhalten; aber die Selbstsucht kan so wenig dem Unedlen als dem Edlen Geseze geben. Gerecht i gkeit! ist das erste Geschrei des Unterdrüften.

Eine wunderliche Philosophie hat die Wörter Tugend und Laster in Gang gebracht als Klassennamen der moralischen Würde. Tugend heißt im alten und achten Sinn eine schöne und trefsliche, Laster eine gehäßige und schädliche Sizgenschaft eines Thiers so gut als eines Menzschen=

schen. Die Befolgung einer registrirten Sammlung von diesem oder jenem Kopf nüzlich gefundener Weisheitsmaximen hat mit der moralischen Burde nichts zu thun, und wenn sie Tugend heissen soll, so ist der Name an ihr das Beste. Es giebt keine Weisheit für alle Fälle, so wenig als für alle Menschen; und wer einen andern Grundsaz hat, als den, das Auge seines Geistes zu schärfen mit aller Kraft, um das Beste zu sinden für jeden Lebensfall, wenn es Noth thut, spannt sich in ein chinesisches Joch, ohne ein besserer Mensch zu werden. Wozu alle sogenannte Tugendlehre? Wozu alle Casuistis? Gerechtigkeit ist die einzige moralische Tugend; und diese lernt sich ohne Lehre.

Jede Kraft unster Natur ist heilig; jeder Trieb, jeder Wunsch, jede Leidenschaft sogar ist eine verehrungswürdige Weisung zu dem Ziele, das zunächst für mich und keinen Andern ein Ziel ist. Das unwillkürliche Getriebe meiner Empsindungen lehrt mich meine Bestimmung kennen und giebt mir mein eigenthümliches Dassenn. Aber sowenig ich vermag, mir eine Kraft, eine Phantasie, einen Gedanken zu schaffen, so

ganz

ganz ist es meine Sache und meine Pflicht, nie durch die Neusserung meiner Wünsche und Kräfte ein andres Geschöpf zu drücken oder nur zu beschränken, wenn nicht die Noth mich zwingt, ein großes Uebel zu wenden durch ein kleines. Die Gerechtigkeit dammt den Strom meines Geistegund Herzens in sein gehöriges Bette.

Alle Sittengeseze, Regeln, Borschriften, Maximen, wie fie heissen mogen, muffen ein freies, selbsiständiges Wesen nicht zu knechtischen Skrupeln über die Rechtmäßigkeit seiner Herzense wünsche verleiten. Wen seine Natur zum Hanzbeln und Helfen treibt, der ist bestimmt zum Handeln und Helfen; und wer ruhen will, ist berechtigt zum Auben.

Rein Gebot liegt in dem weltkundigen: Liebe deinen Nachsten wie dich! Denn wer kan Liebe gebieten? Welches Gefühl meiner Seele ist unsabhängiger als Liebe? — Liebe ist angebohrner Abel; ihre Stufenleiter ist der Maasstah der unerwordnen Bortrefflickeit; ihre Glorie vers gottert uns ohne unser Juthun. Die Gerechtigskeit macht den Menschen der Liebe werth, aber die Liebe erhebt ihn zum Engel.

Mit

Mit bem vollen Gefahl ber Liebe blicke in bie Ratur gur Beit, wo fie dir alle Schage Des Lebens aufthut, und bann frage beine Bernunft, ob ein Gott ift? Und wenn dir ein bescheibener Glaube zur fußen Nothwendigkeit wird, und ein Plan der Ciebe dich auspricht aus ber unend: lichen Schonheit und Fulle, gu beren Genuß auch Die geringste der fühlenden Rreaturen ihr befonbres Organ empfangen hat; bann rufe die auf bem Gange ber Spekulation als unnig verlaffenen Bemeise guruf! Beweife tonnen fie freilich nicht fenn und nicht werden; aber eine Bernunft: nothwendigfeit erhebt fie in jeder von reinem Menschengefühl durchdrungenen Seele zu Airiomen. Kindeft bu Ginen, bem diefe Ueberzeugung : nicht genug thut, fo findest bu Tanfende, Die, ohne es zu wiffen, eben die Stimme in fich boren, wie du fie borft. Biebe ein Jeder friedfam auf feiner fchmalen ober breiten Strafe einher! Gerechtigkeit und Liebe ift unabhangig pom Glauben. Ber irgend eine von Menschen verkundigte Theologie gut findet, hat bas Recht fie gut zu finden, fo lange er fie feinem Undern aufdringt. Dur gegen bie Intoleranten muß man intolerant fenn. - 1I.

# Graf Donamar an San Giuliano.

Leipzig, d. 28. Febr. 1759.

Wo bist du, Verfolgter, vom Schiksal Gesschlagener? — Weine nun auch einmal um mich, wie ich um dich geweint habe! Wir sind nun wirklich verbrüdert.

Shich wußte, was du getragen hast, glaubte ich schon dich zu kennen, zu vernehmen den beshutsamen Schritt deines Herzens, zu begreisen den Gang deines Geistes? Ich kluger Knabe! Hatte ich denn eigene Selbsterfahrung, um die deine zu fassen? Wußte ich etwas, weil ich viel gesehn hatte und viel gehört? Hm! — Sehen und Horen giebt nicht Erfahrung; Betrogen werden, wo wir vertrauten, liebten, andezteten, das giebt Weltsinn und Kunde.

Mein Guter! Dich hat die verkehrte Ord= nung der Dinge überwältigt; aber weißt du auch, was das ist, allen Lebensgewinn einbußen für feinen Glauben an menschlichen Adel? —

In

In dieser lebendigen Welt steh' ich nun da wie ein Schatten, wie ein Luftbild, strecke die matten Arme aus und kan nichts mehr greisen noch halten. Alles, was ist, ist für mich nicht. Die große Natur bewegt mein Herz nicht mehr. Mein Vaterland liegt mir so weit aus dem Gessicht wie deine peruanischen Silbergebirge. Nur um mein Nichts zu fühlen, schmiege ich mich minutenlang an ein geträumtes Etwas; und wenn ich einmal einen denkenswerthen Gedanken erhasche und er mir daun so geschwind wieder entschlüpft, seh' ich ihm nach wie ein Kind, dem ein Vogel aus der Hand sliegt.

Schwiegen nur, wie mein Geist schweigt, auch die rebellischen Bunsche meines verrathes nen Herzens! Aber mit unbezwinglicher Wildheit umfturmen sie mich, die Erinnerungen an meine verdammten Freuden. Ich hänge an dem, was mir ein Abscheu ist. Unglütlicher Freund! Beist du, was das sagt?

Den 1. Marg.

Wie weit es doch mit mir gekommen ist! Das schone Geschhl, im reinen Licht der Besonnenheit zu denken und zu wollen, kenn' ich nun gar nicht mehr. Ein Ding, ohne Selbstkraft, auto-matisch gezogen und gestoßen von albernen Phantasien, bin ich mit Secl' und Leibe, und muß mich zuweilen ernstlich verwundern über meine erhabene Bestimmung.

Nahm ich nicht gestern die Feder zur hand, dir etwas zu erzählen, wobei mir immer ist, als hatt' ich dir's schon tausendmal gesagt und gesungen? Und was hab' ich aufgezeichnet? Dorffüstersprüche? einfältige Variationen von D und Ach; aber keine Geschichte, wie man sie sonst von verwirrten Köpfen sich vorläusig erzählen läßt, um den Schlüssel zu den Thoren ihres Verstandes zu finden.

Db es mir heilsam senn wird, durch eine Erzählung dich aufzuklären? — Laß den Kranzten, der dem Tode schon zugehört, immerhin verbotene Speise geniessen, wenn sie ihm noch eine Art von Lebensgefühl giebt in seinen lezten verlohrnen Stunden.

Ja, ich bin gluklich gewesen. In meinem lustigen Paradiese schwebte und stog ich wie ein-Genius in den Tagen des Feenreichs. Freundsliche Ensphen umhüpften mich. Ein goldner Nebel sag auf der Welt. Wachend schlummerte ich wie von Prangendüsten mit süßer Betäubung umwölkt, und schlummernd wachte ich im Taum des Tages. Der Athem der Natur spielte mich an wie der Flüsterhauch meiner Geliebten. Was brauchte ich da zu sinnen und zu sorgen für die Welt oder für mich? Der Wunderstab meiner Königin hielt Himmel und Erde in Fesseln. Solange sie wolte, war Jahr aus Jahr ein ewiger Mai und ich in meinem Myrtenschatten unsterblich. —

. .

Es geht so nicht. Ich muß in bie Erzählung hineinrucken ohne Aufschub.

Hier hast du einen Brief von Seltiz an mich; \*) den lies zuerst; und nun laß mich sortsahren.

2118

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ben XXXIsten der ersten Samm-

Als mich ber Lieutenant C3\* mit ber rothen Brieftasche in der Hand auf sein Zimmer treten sah, stand er wie eine Saule. Auch mir rieselte ein kaltes Worgefühl durch die Glieder. Jedes Wort, das ich ihm sagen wolte, hatte ich zu unserm Besten im Voraus geordnet.

Er fah mich wild und schmerzlich an, als er die Brieftasche nahm. — "Sie haben sie nicht gebfnet?" —

Ich unterdrukte mich. — "Sie ist mir verschlossen zugestellt worden." —

Er ging im Zimmer auf und ab. Ich ers zählte noch einmal die ganze Geschichte der Brieftasche, wie ich sie durch Seltiz wußte. Meine erzwungene Fassung hob ihn.

"Wohl — fagte er — wir muffen uns versstehen." — Dann riß er das Schloß auf, nahm die Briefe, besah einen nach dem andern, legte sie stillschweigend vor mir auf den Tisch und ging in eine Seitenthur. So gewitterhaft mir du Muth war; die Art des Mannes gesiel mir.

Mit zwei Piftolen in der Sand fam er wies ber, und legte fie neben die Briefe.

- " Nun eine kleine Frage, Herr Graf! Es thut mir Leid, daß ich mich dazu genothigt sehe. Sie konnen eine Beleidigung barken finden, wenn ich gleich keine hineinlege. Auf diesen Fall bin ich Ihnen Genugthuung schuldig."

Er zeigte auf die Piftolen. - "Sind Sie der Frau von Ballenstadt mehr als Freund ?" -

Der Schmerz in seinem Ton fesseltes meinen zuckenden Arm. — "haben Sie ein Recht zu bieser Frage?" —

Seine Blicke lagen auf den Briefen. — "Ein Recht? Wenn Sie keins haben, mir eben die Frage zu erwiedern, so hab' ich es zwiez fach. — Gesprengt muß die Mine werden; und mich ahndet, wir werden beide in die Luft fliezgen. — Ich weiß schon genug, um Alles mit Ihnen zu wagen. Lesen Sie diesen Brief, und dann folge das Weitere." —

Einen Brief von Laurettens hand — einen Brief voll Liebe und Flammen — einen Brief voll Erinnerung an genoffene Freuden — den schling ber unglükliche Mensch vor mir auf.

Raum vermögt' ich ju lefen butch ben Mebel, ber mir vor die Augen trat; bennoch las ich zweimal und berechnete bas Dajum bes Tazgeb.

Mit ohnmächtiger Junge und klappernden Zahnen rief ich : "Wir find Kameraden im Ab-grunde."

"Gewiß?" ftfirmte es mich an.

"So gewiß; als wir beide betrogen find burch die lezte Burgschaft ber Liebe. Wollen Sie mehr, so fommen Sie mit mir."

Er ging nicht mit und kam auch nicht nach. Noch in berfelben Stunde hatte ich Berlin im Rucken.

Den 2. Marg.

Eine arme Leidende; die auf dem Wege zu meinem Herzen ihren Berstand verlohren hat, wie du aus den Beilagen sehen wirst, zu trosten, bin ich hieher gereiset. Aber was kan ich thun für sie? — Man soll nie hadern mit seinem Berhängniß; sagst du? So erkläre mir doch dieses unnatürliche Gegeneinanderschrauben der herzen,

herzen, die unter andern Berhaltnissen ihrer selbst froh werden und einander erfreuen konnen! — Mich trifft benn doch kein Bergeltungserecht? — Wann hab' ich's datauf angelegt, mich anzubanien in dieser Seele, die ich so trauzig verwüstet sehe? Daß sie mir nie gefiel und nie gefallen wird, ist dies mein Unrecht? — Also bin ich, ich ohne Ursach Gezüchtigter, zu gleicher Zeit die Zuchtruthe für Andre in der hand der unsichtbaren Hoheit? — Ein trosselicher Gedanke!

Die arme Friberite kennt mich nicht meht. Sie hat eine Reihe hirngespinnste zusammengezträumit, woraus sie schließt, ich sei vergistet worden. Mich, so wie sie mich sieht, halt sie für meinen Geist, der aus dem Grabe gestiegen sei, im sie an ihren Tod zu erinnern. Wenn ich ihr nahe komme, flüchtet sie sich in eine Ecke des Zimmers, halt abwehrend beide Dande vor, macht Kreuze und ruft, sie wolle ja gern sterben.

Und diefes Bild des Jammers muß ich ans feben mit hulflofem Erbarmen? —

Da mein Herseyn nichts frommt, so thate ich wohl gut, wenn ich mich weiter treiben liesse von Wind und Wellen. Aber die Briefe von Lauretten, die mir noch Aufschlusse geben sollen, muß ich nothwendig vorher lesen. Warum nothmendig? — Willst du es wissen? Weil es Laurettens Briefe sind. ——

Es war benn boch feine Einbildung, kein Altagegefühl, als die lieblichen Rebenarme mich mit Leib und Seele umflochten, als der rothe Morgen unter den weissen Wolkthen der Schläfe für mich aufging und das hüpfende Flammens licht ihrer Augen jede Faser meines Herzens erreichte!

Laurette! - Laurette! -

Den 4ten.

Ich habe die Briefe gelesen gestern Abends — und diese ganze Nacht durch bis tief in den Morgen hinein so suß, so unvergleichlich geschlassen, daß ich mich keines so balsamischen Schlafserinnere aus meiner ganzen Lebenszeit.

Runft

Rünst war also mein ganzes Glut, eigens
nüzige Theaterfunft, der ich vom Anfang an
dienen mußte als ein schiellicher Stoff zum langen
Spiele? — Weil es der Künstlerin mit der ers
sten gar zu ausserordentlichen Rolle nicht glücken
wolte, so trat sie ihre arme Competentin in den
Stand, um die zweite und natürlichere zu spiez
ien. — Oder war die Maschinerie noch subtiler;
und zusammenhängend das ganze Spiel? —
Wie dem auch sei; Spiel war es Alles. Kronen
von Goldpapier machten die Majestät. Blize
von Kalsonium sezten mich armen Sünder in
Schrecken.

Mur gemach, meine gute Seele! Der magisfche Nebel zertheilte sich und beine druckenden Gefühle sind lichtscheu. Wenn es hell um dicht ift, siehst du keine Laurette von Wallenstädt mehr, und cs kan wohl noch einmal hell werden.

Denk' ich nicht schou ist manchen besseren Augenblik an etwas Unschuldiges und doch Schones, an die Walderscheinung, die das Idol meiner Traume war, eh' ich von einer Frau von Wallenstädt etwas wußte? — Ich habe sie zum zweitenmale gesehn, diese Erscheinung, gerade G. Don. 11. Th.

als ich in den Wagen steigen woke, um aus Potsdam zu fahren, aber nichts weiter erfragt, als daß sie nach Berlin ging, und auch nichts weiter erfragen mogen. Ist merk' ich doch, daß ich sie zum zweitenmal gesehn habe! —

Den 7ten.

Der alte Glanzow wird in diesen Tagen kommen, seine arme Tochter abzuhohlen, und ich — versuch' es abermal mit dem Soldatengluk. Ich gehe zur Armee des Herzogs Ferdinand und will mechanisch mitwirken, das Land zu säubern von den Franzosen \*).

Gin-

patriotischer junger Mann! Wenn du das Bolk der Franzosen als freie Nation sähest, als Nation, die auf die Antipoden deines Sinnes, die Weiland-Franzois) so tief, als du, herabsieht, soltest du wohl beharren im Stoly auf deinen Vaterlandsrang, oder der Wahrheit das Geständniß zum Opfer bringen, daß es uns zwar izt so wenig als zu deiner Zeit diensam senn nichte, der ge a delten Nation nachzuahmen, aber auch unmöglich oder unendlich schwer, jemals unstre Sache besser zu machen?

Ein Einsiedler zu werden, war erst mein Ges danke; aber ich kenne mich, und weiß, daß mir zu eng ist in mir selbst. Und die Gespenster und Damonen, die mir schon ist das Leben schwer machen, wurden mich in einer Klause aus allen vier Eden angrinsen.

#### III.

kaurette von Wallenstädt an die Marquisin von Fougeres zu Cassel.

Berlin , b. 6. Marg.

Welche Muse, welcher Genius hat sie, liebe Freundin, begeistert, als Sie den geistigen und herzigen Brief aufsczten, den ich heute erhielt? Denn der Einfall, mich auszuspotten, um mich zu trosten, ist so poetisch, so himmlisch=schon, daß ich ihn keinem Sterblichen zutraue.

Denn Spott soll er doch senn, der ernsthafte Ton, worin Sie meinen Schmerz beklagen? E2 Er Er foll und muß es fepn; denn ich will Achtung behalten vor Ihrem Geist; und die wurde ich auf immer verlieren, wenn ich denken mußte, Sie hielten mich im Ernst fur beklagenswerth.

Sagen Sie mir boch, was hat man Ihnen eigentlich geschrieben von dem Grafen Donamar und meinem Berhältniß zu ihm? Ich erzähle es gewiß nicht weiter. Auch Ihren Kundmann kons nen Sie mir sicher nennen, ohne gegen ihn meinen Zorn anzulocken. Ich habe es recht gern, wenn die närrischen Menschen meine kleinen Hause angelegenheiten auskundschaften wie Staatsgesheinnisse, und meine Liebesthaten in fremde Länzber berichten wie Schlachten und Revolutionen.

Also, was hat man Ihnen von mir und meisnem jungst entwichenen lieben Donamar gemelzdet? Daß ich ihn meines vertrauten Umgangs gewürdigt habe? Ist sehr recht berichtet; und ich kan hinzusügen, daß er vor Allem, was mannlich heißt, diese Ehre verdiente. Weiter! Daß er in mich verliebt gewesen ist? Ist sehr recht berichtet; und ich hosse zu allen Liebesz göttern, er soll es noch seyn. Weiter! Daß ich in

in ihn verliebt gewesen bin? Ist sehr unrecht berichtet; denn Laurette von Wallenstädt verliebt sich nie; aber sie erkennt Alles, was in seiner-Art das Bortrefflichste ist, mit hellem Bewusteseyn und sucht sich's zuzueignen so innig als möglich.

Sie kennen, liebe Freundin, von guten alten Zeiten her mich und meine Weise. Sie wissen, wie ich von den Männern denke, und haben Gezlegenheit gehabt zu beobachten, daß meine Handzlungen meinen Grundsägen nicht widersprechen. Den treuen Knecht schäze ich, und dem, mit dessen Dienst ich vollkommen zufrieden bin, verzweigere ich seinen Lohn nicht. So habe ich eine ziemliche Zeit mein Reich regiert, und — das Einzige, was man vom menschlichen Leben hat! — Unterhaltung gefunden. Ich saß weich auf meinem Thron und meine lieben Getreuen waren zufrieden.

Einen Freund mahlt man auf Lebenszeit; einen Gunftling auf folange er uns gefällt. Eis nen Mann, ben die Natur begabt hatte mit bem, was ihn fahig machen fonte, mein Freund

@ 3

zu seyn, mit Mannstinn und Mannlichkeit, Berftand und herz, Wiz und Phantasie zugleich, folch einen Mann suchte ich in Guden und Norben vergebens. Mit Gunftlingen mußte ich meinen Geist und meine Sinne absinden.

Bas bei schwächlichen Bergen Rlatterfinn beifit - Berden Gie nicht ungeduldig, liebe Freundin, über dies lange philosophische Recitativ! Gine Bravour : Arie foll nachfolgen. -Allfo, was sonft Flatterfinn beißt, ift bei mir nichts, als ein bestandiges Streben meines nie ermubeten Beiftes nach Beichaftigung. Do nar ber Mann, ber mich beschäftigen fonte auf Die Pange? Dhne Widerstand, blindlinge, inftintt: maffig ergaben fie fich mir alle. Statt mir gur Freude bes Sieges zu verhelfen, ließ ihre guvorfommende Unterthanigfeit mir faum Beit, Inftalten jum Streit zu machen. Bu ihrem eignen Beffen , damit fie boch auch einen Begriff bavon erhielten, mas Leben fei, qualte ich Jeden, ber sum Biele kommen folte, eine gute Beit, eh er babin kam. Denn wenn ich diefen Leuten ihres Bergens Bunfche gewährte, mas hatten fie bann noch an mir? Bas hatte ich an ihnen? -

23. r

War indeß, wie es die Ordnung mit sich brachte, einer nach dem andern dahin gelangt, den Apfel des Paradieses zu kosten, so mußte er augenblikzlich sich wieder zurükziehen durch die Pforte, wo der Chernb mit dem flammenden Schwerdte stand. Durch diese untrügliche Politik wurde der Beglükte wieder zum Sehnsuchtsvollen, und ich verhütete das Auswandern aus meinen Gränzen.

Bei foldem Stande ber Sachen, welch ein fimmerliches Geschopf war' ich gewesen, wenn ich die Palme nie an Mehrere ausgetheilt hatte ju gleicher Zeit! Wie unverzeihlich hatte fich ba meine Bernunft von einer findischen Gewiffenhaftigkeit hintergehn laffen! Das Leben ift furg, und eine Gotterminute einzuleiten, bagu gehort mande Stande. - Benug, wenn jeder Glufli: de glaubte, daß er der Alleinglufliche fei. Db er's mar, mas lag baran? Ich führte bie Mannerherzen wie bas unergrundliche und boch heilige Schiksal und Alle führt. Jeder diente meinen Zweden, intem er fich fur bas Centrum bes Ganzen hielt, und war so gluflich als er's nach seiner Matur senn konte, aber nicht auf die Urt, als er's ju fenn glaubte.

G 4

Ginen

Einen Mann ganz andern Schlags, als meine schwirrenden Sommervogel, die kaum Kraft geung hatten, ihren Tag auszustattern, einen großgesinnten, hochreizenden Mann, werth eines bessern Gluks als der flüchtige Noktartrunk geben konte, mit dem ich die Andern berauschte, fand ich in meinem Donamar.

Faffen Sie einmal, liebe Freundin, das Ding von allen Seiten! Dann werden Sie nicht üben rascht werden von der Nachricht, daß es eize Revolution veranlaßt hat in allen Entschlussen, die meinen Lebensplan angehn.

Donamar allein unter allen Manneyn sibste meinen vollen Werth und — sträubte sich, mein zu werden. Als er mein war, überredete er sich, er habe nichts mehr einzuwenden gegen mein Inneres so wenig als gegen mein Aeusered; aber ich erkannte die Anstrengung, die es ihn kostete, die Gewalt, die sein Sinn seinem Herzen anthat, um mich mit ganzer Seele zu lieben. In den süßesten Stunden der vollen Ergebenheit entdekte ich seine geheime Abneigung gegen mich. Noch mehr; ich entdekte in jedem unster Gespräche, daß die Wurzel dieser Abneigung zu tief lag, um

um sich jemals ausrotten zu lassen und daß sie immer neue Sprossen treiben wurde bei der gezingsten Beranlassung. Sehn Sie, Freundin! Das war die froheste Entdeckung meines Lebens. Darauf gründete wein Geist die Hossinung einer ewigen Anhänglichkeit an diesen Mann. Wir beide hingen so fest zusammen, daß Natur und Kunst uns nicht trennen konten; und doch zogen seindseelige Kräste uns untilässig nach entgegenz gesezten Seiten. Zeitlebens hatten wir zu thun, einander die Liebe siehlich zu machen; deswegen konten wir uns zeitlebens lieben.

Rommen Gie nun meinem Geifte auf bie Sour, liebe Freundin? Ich felbst ftugte ein wenig, als der Gedanke: Den Mann mußt du beirathen! mit feiner gangen Urmatur von Grunden wie eine Minerva in meinem Ropfe auffprang. Aber feit Jahren geubt, ber Bernunft. allein zu gehorchen, ließ ich teine Laune mich gbhalten, ihn in feiner gangen Dacht gu be-Sab es mir nicht schon ist bann nnb leuchten. wann Langeweile, mit ben unelaftischen Manner= bergen mein Ballfpiel zu treiben? Wenn ich mein leibliches Untlig im Spiegel betrachtete, E 5 3upfit

zupfte mich die Weisheit beim Ohr und flüsterte mir mit ihrer Basenstimme zu, daß alles Fleisch wie heu vergehe. Noch kont' ich zwar manche Nacht allein oder selbander schlafen, eh mir bang zu werden brauchte, daß das Alter seine Heuerndte ansinge auf meinem Gesichte. Aber kont' ich eben so sicher rechnen, daß mir ein Donamar gestogen kommen wurde gerade dann, wenn ich seiner bedurfte? Muß die Aussaat nicht im Frühling geschehen, wenn man im Herbst erndten will? Es war also wohl gethan, Donamarn nicht nur zu heirathen, sondern bald zu heirathen.

Eh ich aber mein Schlafgemach ausschmucken konte zur Brautkammer, mußte ich mir die samtlichen Junker vom Halse schaffen, die den Schlusssel dazu aus Amors Hand empfangen zu haben glaubten; und das war eine schwerere Aufgabe als Filetstricken. Manche unter ihnen, wenn sie sich auch mit keinem Donamar messen konten, hatte ich boch zu lieb, um sie vorsäzlich zu betrüben, und — wer sich eines ernstlichen Glüks berühmen konte, mußte so verabschiedet werden, daß er in seinem Leben nie das Herz hatte, zu plaus

Unter andern hatte ich einen harten Ctand gegen den Lieutenaut Gge, einen jungen, fris ichen, lebendigen Gergensmann, ben Beften und Echonften seines Geschlechts nad Donamar. Die Bahl ber Schwierigkeiten voll zu machen, fiel Die Zeit feiner Belohnung gerade zusammen mit ber Beit, wo Donamar ben erften Butritt in meinem Sauf' und Bergen erhielt. Ich fuchte ibn bingubalten; aber er mar fein Schrittgan= ger, und Donamar, ber es noch weniger ift, rufte an wie eine preuffif be Urmee. Es war mit meinem Intereffe far Diefen ichon dabin ge= kommen , daß es mir widerstand , bem armen E3 \*\* ein Gluf zugutheilen, bag ich nun nicht mehr in feiner Rulle mirzugenieffen vermochte. Aber die Noth brang. Golte es nicht zwischen meinen beiben Mittern gum Sauen und Schieffen ober, mas zehnmal schlimmer mar, ju gegenseiti= gen Erbfnungen tommen, fo mußte ich ben un= geduldigften von ihnen befriedigen und baburch ficher machen in feinem Glauben. Mogen die Grillenfangerinnen das Ding ansehen, wie fie wol. len; die Gabe, die der glufliche Cyas erhielt, mar im Grunde ein Opfer, bas ich Donamarn brachte. Heber= Ueberstiegen war der Berg. Ich dachte nun gemächlich das gelobte Land zu erreichen; und auf einmal, wie ich in bester Ruhe mich umse= he, ist mein Held fort in die Welt.

Der Streich war zu unerhört, um mich nicht auf einen halben Tag ein wenig schwindlicht zu machen; aber auch nur auf einen halben Tag. — Was ist denn für ein Unglüt geschehen, wenn wir's beim Licht betrachten? Die Karten sind mir auß der Hand gefallen als ich eben à- tout ziehen wolte. Hab' ich darum mein Spiel versloren? — Nur Geduld, Freundin Fortuna! Wir nehmen die hingefallnen Blätter ruhig wieder auf und spielen anders aus zu unsern Vortheil.

Meise der Erde! Mas konte mir herrliches res begegnen, als tiese Auffoderung, alle meine Krafte zu spannen, um einen Sieg zu ersechten, wie er noch von keinem Beibe ist erfochten wors ben? Triumph sei mein Gesang!

Qual Donna canterá, se non cant'io, Che son contenta d'ogni mio desio?\*)

Jit

<sup>2)</sup> Wenn Ich nicht finge, welches Weib foll fingen? Was meiner Bruft genügen kan, ift mein.

Ist aber gehört es in meinen Plan, mich allen meinen Berehrern auf einmal aus den Ausgen zu rücken, und von einem Orte aus, wo mein verirrtes Lamm seine Hirtin nicht vermusthet, Kundschafter auszusenden, die mir jeden seiner Tritte und Schritte berichten. Welcher Ort wäre dazu bequemer gelegen, als der, wo ich zugleich im erneuerten philosophischen Umsgang mit einer vortrefslichen Freundin meine Nebenstunden auf's edelste nügen kan? Ich komme zu Ihnen, liebe Freundin, in den ersten Lagen der nächsten Woche.

Aber solten Sie errathen, in wessen Gesellsschaft ich komme? Ihr lieber Landsmann, ber Marquis von Cress, ist hier, und sehnt sich mach Rath und Trost, den Sie ihm vielleicht bester geben konnen als ich. Solch ein eigener Donquichot ist mir denn boch noch nicht weiter in den Burf gekommen. Noch immer schleppt er sich nitt seiner zagenden Lukrezia durch die Welt umher, vermag in keines Herrn Lande ihr nur ein freundliches Schnippchen abzugewinnen, und verliert dennoch die Geduld nicht. Das Artigste dabei ist, daß er auch noch immer keine welts

weltliche Absichten mit ihr hat, und das arme Ding nur deswegen so unablässig ängstigt, damit sie seine Ehefrau werde aus Lust oder Verzweifslung. Wo und auf welchem Wege er sie ershascht hat, darüber läßt er sich bei aller seiner Geschwäzigkeit nicht aus. — Habsch ist das Lukrezchen; das muß man ihr gutwillig einräusmen. An Geistesgaben scheint's ihr auch nicht zu fehlen; aber sie thut so rar damit, als ob sie befürchtete, darum bestohlen zu werden.

Du armer Marquis! Hattest bu doch nur statt des Eulenschnabels, der die rechte Seite deines Gesichts von der linken scheidet, eine ore dentliche und geziemende Nase, statt der oranges farbnen Seitenwände, die deine Augenknochen mit den Kinnladen verbinden, ein Paar wohlgesformte und wohlfarbige Backen; hinge dein kluzger Kopf nicht so weit vor, und wären deine Knie nicht so spiz; wer weiß, was ich für dich thate!

#### IV.

## Graf Donamar an San Giuliano.

Lager bei hersfeld, d. 12. Marz. Saft du wohl einmal die Brandstätte betrach: tet, wenn so eben das einstürzende Gebäude die Flammen ausgeloscht hat und der Schutthaufen in wüster Berwirrung dampft? Das sei dir ein Bild meiner Seele.

Was hab' ich nun, da ich wieder Soldat bin? Kann ich mich eines solchen Willens ruh= men, als der war, mit dem ich in preussische Dienste gieng? Bin ich hier, um etwas Rechtes zu thun oder zu lernen? — Und Alles, was der Mensch thut, wenn er's nicht ernstlich und um der Sache selbst willen thut, ist Lohndienst, ein kläglicher Behelf, um gemeine Zwecke zu erreischen oder sich seiner selbst zu entschlagen. Meisnem Sinn ekelt vor solch einem Thun.

Wenn ich mich so unter meiner eigenen Last ges druft fuhle, kommt mir's vor, als flosse statt des gesunden Lebensbluts, das mir sonst jeder Arzt beimaß, Pech und Schwefel durch meine Adern. In der Machtwache; wein die Sterne so tangsam und so ordentlich hervordammern über den Horizont und immer heller flimmernd sich heben, umfäugt mich zuweilen eine bessere Ahnsdung: Ich fühle ein gewisses Bertrauen zu dem Ordnungsgeist; der durch das Unernießliche herrscht, und weine einige Tropfen:

Den zoften:

Mich Ich bieg einft der acte Cohn der Frende. Bon Lebene fulle klopfie meine Bruft: Frohlockend bant' ich hohe Luftgebande, Und herrschte bein nach fußer horzendluft.

So herelich fah nur ich die Comie glanzen; So lieblich fah nur ich des himmels Blatt. Die hören füßten mich in Bechseltanzen, Wie Bienen eine Blum' im Morgenthan.

Da reicht' ein Weib mir eine goldne Schaale, Und meine Stirn umswielte füßer Trug. Sch trank — und hingestrekt vom Höllenstrahle Lieg' ich im langen Todesathemzug.

Lau:

Laurette! Urme Selbstverrathne! — Wessen War Alles, was ich hatte, fühlt' und sann ? Bann — sprecht, ihr Geister! — sah voll Selbstvergessen

Gin Mann ein Beib mit folden Bliden an?

Das kleinste Winken beiner Augenlieder Schuf einen Thron, ben siegend ich erstieg; Und trummert' ihn ein zweites Winken nieder — Du thatest es — ich bukte mich und schwieg.

Du kontest bich an meiner Liebe lezen; Du schwurest es; und hast mich nie geliebt? Du gabst bie Welt mit allen ihren Schazen, Dich gabst bu mir; und hast mich nie geliebt?

So treffe denn — kein Fluch fur Melodien, Durch die dein Geift mein irres Berz erschlich; Kein Strafgericht feindseeliger Barpnen, Der Gelbsterkenntniß gadel treffe dich!

Und wenn dein Aug', unglüfliche Laurette, Im Basilistenspiegel sich erkennt, So weine, eh an deinem Sterbebette Der Todesengel meinen Namen nennt!

B. Don. II. Th.

8

Den

Den 26ften.

Immer hinab, wie der Strom will! Immer mit den gleitenden Wellen hinab! Sind es Waldberge, die seitwärts sich zurüfziehen hinter dir; sind es Fruchtfelder oder duftende Auen; was hilft es dir, wenn du dich umsiehst? Deutet der Strudel dort auf verborgene Klippen; was schadet es, wenn du scheiterst? —

Nach Athemzugen hat die Natur beine Les benöstunde berechnet; und du laffest dich von ber Sorge um eine Minute betrugen? —

Was wird dem Lichte dafür, daß es leuchstet? Was gewinnt das Meer dadurch, daß es Welttheile verknüpft? Die Natur geht ihren Gang und die Menschenkreatur muß ihr wie Licht und Wasser gehorchen.

Schwingt dich bein Sinn empor zu hohen Dingen? Folge dir! Und hast du gethan, gebaut und gegründet, mas Andre nicht vermochten, so freue dich und sprich: Es mußte so kommen! Aber sporne dich nie, etwas zu thun, es sei ein Großes oder ein Kleines! Du bist ims mer in beiner Bestimmung.

Milles .

Alles, was ich sonft gewünscht und geglaubt habe, kommt mir izt paradox vor. Wenn ich nun so bei meinem dumpfen Vorwartsdenken in einen Dickigt von Phantasien gerathe, wo weder Steg noch Weg die Gegenwart oder Nahe eines mitdenkenden Wesens anzeigt, so glaub' ich denn doch zuweilen, wie ein vernünstiger Wanderssimann, daß ich abgekömmen, bin vom rechtent Wege.

## Den 4ten April.

Es folte billigerweise Niemand fich unterfand gen, über die menschliche Natur überhaupt zu spekuliren, der noch in seiner eignen Natur Rathsel an Rathsel zahlt.

Werbe ich meinen Eredit bei dir behalten, wenn ich bir sage, daß ich seit einigen Tagen an Lauretten von Wallenstädt nicht bfter benke, als an meine Unbekannte? — Nie sah' ich sie Beide zugleich; aber ein Bild spielt sich in das andere über, und das lezte, was mir verschwins bet, sind — die unbekannten Augen.

Und wenn es das Alles ware! — Aber in tollen Augenblicken bild' ich mir sogar ein, ich hatte nie kauretten von Wallenstädt, sondern in ihr den wunderbaren vorhergegangnen Eindrukt vergöttert, durch den ich eigentlich nur empfängzlich geworden war für verwandte Reize. Süß wie das Flüstern der Hoffnung hor' ich in meiznem Innersten kaum vernehmliche Stimmen und komme mir vor wie in meinen Kinderjahren wenn ich beim Blindekuhspiel jemand zu erzkennen glaubte durch das Berühren mit einem Stabe.

Rezte Nacht hatte ich einen Traum. Ich lag in einem unbekannten Lande frank, und statt bes Arztes kam zu mir ein langbartiger Zeichens deuter mit Buchern und Instrumenten. Ich hieß ihn sogleich zur Thur hinaus gehen; aber er pakte seine Geräthschaften aus, zog unter seinem weiten Mantel mehrere Pergamentrollen hervor, überreichte mir eine nach der andern, und fragte bei jeder: "Kennst du die und liebst du die?" — Es waren Gemälde; schöne Weisberkopfe. Wohl ein halbes Duzend hatte ich betrachtet, ohne ein bekanntes Gesicht barunter

Ju finden, als auf einmal bas leibhafte Portrat Laurettens mit feiner entwafnenden Gerrlichkeit mir in's Auge fchoß.

"Liebst du die?" fragte der Zeichendeuter. — "Ja!" sagt' ich. — Und der Mann riß mir verdrießlich das Portrat aus der Hand, pakte seine Sachen hastig zusammen und murmelte in den Bart: "Das ift ein Misverständnis."

"Ein Misverständniß?" rief ich, und fuhr aus dem Schlafe auf. — "Ein Misverständniß?" klang es, als ich schon wachte, in meinen Ohren nach. Was denn für ein Misverständniß? fragte ich und frage es noch diese Stunde.

## . . . V.

## San Siuliano an Donamar.

Walenciennes, b. I. Marg.

Wenn dir, mein Donamar, dein Phantomensglut noch genügt, so soll dich die Lehre deines Freundes nicht sieren. Ich habe das Recht, dir etwas Gutes zu sagen, verwirkt.

Bekannt mit dem Sturmgewühl unruhiger Krafte konte ich dir viele Erfahrungen andieten, um, wo nicht auf deinem ganzen rauben Wege, doch auf einigen Schritten dir nüzlich zu seyn. Aber ich fange an, meinen eignen Erfahrungen zu mistrauen, wenn ich Vortheile darans ziehen will für meine innere Ordnung.

Als ich in dem Gasthose hier zu Balenciens nes, wo, nach der genauen Beschreibung des ' französischen Deserteurs, meine Gabriele gewohnt haben soll, keine Spur von ihr fand und mit aller Malerei meiner Secle nicht einmal ihr Bild auffrischen konte in den gemeinen Köpfen' dieser Menschen, die sie doch gesehn und gehört haben mußten, vergaß ich Alles, was ich sonsk von solchen Menschen überhaupt erprüft und ersons nen habe, und ergoß unbarmherzig den bitters sten Hohn über sie, weil an ihrem stumpfen Ors gan das Vortrefsliche wie das Gemeine abglitscht. Mein dienstfertiger Wirth gerieth in Aufruhr mit allem seinem Hausgesinde, und ich habe vies les wieder gut zu machen.

Nun weiß ich also nicht einmal, ob Gabriele jemals diese Gegend gesehn hat, kan aber ben GlauGlauben nicht auswurzeln aus meinem Herzen und muß von neuem anfangen fie zu suchen.

Wie? Wohin? — In drei Welttheilen hab' ich das Ziel meiner Irrungen nicht gefunden. Wo mag es zu finden seyn? — Donamar! Wo werden wir uns wieder treffen? —

#### VI.

# Graf Donamar an San Giuliano.

Caffel, b. 18. April.

Mohlgemuth! Der Krieg in Deutschland wird mir nun die Haare nicht vor der Zeit bleichen, und auch dir, mein San Giuliano, nicht. Du irrst deinen Zug fort wie der Dulder Ulysses, und ich — sieh da mein heldenglut! — habe zum zweitenmale einer verlohrnen Schlacht beisgewohnt und bin ist in dieser Stadt Cassel wohl verwahrt — als franzbsischer Gefangner.

D Menschenplane und Menschenthorheit! Bodurch unterscheibet ihr euch von einander, wenn man euch vergleicht nach ben Folgen? — 
K 4 Einen

Blattershy Congle

Einen trefflichern Heerführer, als wir, mer konte ben haben? Und wir sind geschlagen worden bei Bergen so gut wie Friedrich bei Kollin. Wie dies zugegangen ist, suche nach in den Zeitungsblättern. Wie es aber mit meiner Gefangennehmung zugegangen ist, kan ich dir mit drei Worten erzählen. Ich stand, wo ich stehn solte, wurde da mit meinem Häuslein umringt, und bie Kombbie war aus.

Wer ift ber mahre General, ber mahre Staatsmann, ber mabre Reformator in diefer Welt? - Der Bufall. Wenn ber nicht bein Werk beforgt, mabrend du mabnit, es fei bein Werk, so verthust bu Geist und Rraft wie ein fpielender Anabe. Willft du es ja zu einer Art pon Ueberlegenheit bringen , fo mußt bu, mo etwas Rechtes ju thun ift, ber Mann an ber Spize fenn, und mit deinem Ropfe mehrere tausfend Paar Urme bewegen. Bift bu aber einges gefugt in beine respektive Stelle, ober bienft bu nur als Sebezeug zur Bewegung ber ichwerfallis gen Maffe, fo hast bu mit bem Geist ber That fo wenig ju schaffen, als der Morfer, ber feine Bombe wirft und eine Stadt in Brand fteft. -

Laß den Stolzen bemuthig werden und den Gestemuthigten sich erheben bei der frommen Bestrachtung, daß manches herrliche Feldherrngenie hingeschmettert neben den gemeinen Leichen liegt, während der Herr Commander zehn Pferde mübe reitet, um Einen Gedanken aus der Luft zu erjagen.

Und dies sei das lezte Mal, daß ich mit stumpfem Schwerdt gegen den Zufall und das Weltregiment fechte, nun meine besseren Wassen franzbsische Beute sind. Dafür will ich aber recht philosophisch alles Gute aufsuchen, was mir diese neue Katastrophe gewährt hat.

Wirklich fühl' ich schon in mir eine Gelasssenheit, die sich weder auf Resignation nuch auf Ermattung gründet. Meine Kraft kehrt wieder, nun ich sie nicht gebrauchen kan, und macht mich lächeln. Wenn mir dabei meine alten Meisnungen durch die Seele fahren, so lasse ich mich sanft von ihnen wiegen und finde, daß jede Meisnung zur rechten Zeit die rechte ist.

Hinter dem Hause, wo ich wohne, giebt es . ein Gartchen von etwa zwanzig Quadratsuß, zierz' lich bestellt von seiner Eigenthumerin, einer feis nen, ruhigen Predigerwittwe, die in ihrem sechs

8 5

hup

und breissigsten Jahre ihren lieben Mann vers loren hat, und nun noch der Blumen pflegt, von denen er ein großer Freund war. Da giebt es auch einen Verschluß, den die gute Witwe ihre Laube nennt. In dieser Laube steht eine schmale verwitterte Bank beweglich auf ihren morschen Beinen. Hier gedenk' ich mich. zur ruhigen Beleuchtung der obengenannten Materie, niederzulassen und zur Abwechselung in der Thäs tigkeit die hervorkeimenden Blätter der Zeitlosen und Tulpen zu zählen.

Moch wehn die Lufte etwas zu frisch burch die blatterlosen Zweige, aber das Erdreich ist schon ganz aufgethaut; und wenn die Zeit kommt, wo die Hainbuche und der spanische Flieder aussschlägt, wird mich hier die Sonne recht warm bescheinen.

Den 20sten.

Welch ein toftlich Ding ift boch die Gemuther ruhe! — Dabei faut mir eine pragmatische Ges schichte ein, die ich turz vor meiner Gefangenschaft zu erleben bas Vergnugen hatte.

In

In einem protestantischen Dorfe, wo ein Theil unfrer Truppen durchzog, horte ich viel reben und ruhmen von der ganz besondern Gesmutheruhe eines herrn Pastors in der Nachbarsschaft. Mein Geist trieb mich, den Mann zu besuchen.

Mit der ganzen Zentnerlast seines Leibes hatte er sich nicht so geschwind aus dem Polsterstühl erheben können, als ich, gerade weil ich aufsolch einen Anblik rechnete, olne weitläuftige Meldung an die Thur seines Wohnzimmers ansklopfte und hineintrat. Ein andrer Mann in schwarzem Ornat, aber um einen guten Theilsschmächtiger von Buchs und Niene, stand vor ihm und stopfte ihm eine Pfeist Tobak.

"Bas befehlen ber Herr?" erhub sich ber gemutheruhige Mann gegen mich ohne alle Ber- legenheit und nahm zugleich, um soviel als mog- lich auf einem Wege zu beforgen, die gefüllte Pfeise aus der Hand seines Collegen, der mich so ängstlich anstarrte, als ob ich gekommen wäste, seinen Hirtenlohn zu thmälern.

"Sezen Sich der her!" sprach der ruhige Mann weiter, und ließ sch felbst, ohne sich von mit mir und melner Untwort auf feine erfte Frage abhalten zu laffen , zurukfallen in den Polfterftubl.

Meine Erwartung, durch nepenthische Sprusde erquikt zu werden von diesem Beisen, schlugbei der Unterhaltung mit ihm freilich fehl, und
ich ging von ihn verdrießlich, nur einen Schrittseinetwegen getlan zu haben. Aber seine Weiss
heit, die von der achten und praktischen Art ist,
rachte sich an neinem ungläubigen Geiste.

Wir waren toch nicht weit marschirt, als, ich weiß nicht nie? in dem Dorfe des ruhigen Pastors Feuer cuffam und mit solcher Buth: um sich griff, des auch wir uns aufmachten zu helsen. Das Pfarhaus stand in hellen Flammen.

"Ja, wenn e nur aufstehen wolte!" fagten bie Bauren, die geschäftig waren zum Retten.

- "Ber benn?" fragte ich.

"Unser Herr Pafor. Er halt eben sein Mitatagsschläschen. Nun haben wir's ihm gesagt, daß sein Haus brenn: aber er will sich nicht storen lassen, und schlift noch."

Ist fing ich an, der verkannten Große dieses Mannes ihr Recht angedeihen zu lassen. Aber als er sich, ohne aufzustehen, da das Feuer sein

sein 31mmer ergriff, von sechs stämmigen Kerlen mit dem Bette hinaustragen ließ auf den Kirch= hof und auch dort geruhig liegen blieb, bis die Minute gekommen war, wo er gewöhnlich auf= ustehn pflegte, da hatt' ich ihn anbeten mögen.

Den 23ften.

Ift's Tag ober ift's Nacht? Werd' ich von bofen Geistern gejagt, oder bin ich jum Bun= berglauben geboren? —

Abgeschieden von der Welt, die mich ein für allemal nichts mehr angehn soll, zieh' ich mich heute Mittag in der Aue, dem hiesigen Lustzgarten, umher. Der klare Tag hatte viel Bolks zusammengelokt. Meiner kaune gesielen die Nezbenwege besser, als die wimmelnden Alleen; aber das durchsichtige Gebüsch hub fast allen Unterzschied der Wege auf. Man sah allenthalben, und wurde gesehn.

In allen großen Alleen flankirten auch einige Autschen und leichte Wagen. Indem ich aus einem Seitengang um die Ede beuge und rechts bin-

hinauf sehe, kommt aus dem Hintergrunde bet Aussicht ein rasches Fuhrwerk daher gestogent. Die muntern, isabellsardnen Pferde kamen mit mit ihrem kurzen Gallop so bekannt vor! — Ein wildes Gefühl zügelte mich zurük um die Ecke; ein andres spornte mich vorwärts. So blieb ich stehen — erkannte den Phaeton — die hellblauen Räder wirbelten sich dicht vor mir vorbei — Lauretten von Wallenstädt zur Seite saß — Nun wer denn? — Wer? — Bist du ein Seelenkundiger, und erräthst es nicht? — Ihr zur Seite, sag' ich, saß meine unbekannte Ersscheinung und der Franzose ihr gegenüber.

Abende.

Ob fie mich erkannt haben? — Aber wie folten fie nicht? — Ich ftand ja wie eine Saule ba und fah fie ftarr an, als waren feurige Bei chen vorüber gezogen am himmel.

Bielleicht haben sie mich noch beffer betrachtet als ich sie; benn ba meine Augen sie einmal sicher hatten, sah ich eigentlich nichts weiter, und und weiß dir mit feinem Bort zu erzählen, ob fie weinten oder lachten, vorwärts bliften, oder feitwärts. Sobald fie aber vorüber waren, rannte ich wie ein Ausreisser zum Garten hinaus. —

Fernher gegrufte, liebe, freundliche Ruhe, nun haft du dich wieder verloren hinter den grauen Wolken? —

Die Thore der Stadt sind geschlossen für eisnen Gefangnen. Umsonst flattert der Bogel gegen die Stabe seines Kafichts. Der weite Luftz freis liegt auf mir wie ein Mühlstein. Ich teusche wie ein triefendes Wild, das den Fang des Jägers erwartet.

Den 24ften, Morgens.

Und auch bu, schonster Sohn ber schaffends, muden Natur, du, mein Busenfreund und unsschuldiger Schmeichler, guter Schlaf! auch du bist mir abermal untreu geworden? — Mit spharitischer Sorglichkeit pflegtest du mein noch vor wenigen Tagen, und dein Mohnblumenkranzschien mir preiswerther als Friedrichs Lorbeer!—

Das

Das ift nunmehr mein einziger Steden und Stab, daß ich weiß, was ich thun will. Aber, wenn mir's auch gleich gilt, ob die Frau von Wallenstädt aus allgemeinen oder besondern Gründen gerade izt nach Cassel gekommen ist, kan mir's eben so unwichtig seyn, wie sie sich verhalt zu der Unbekannten, und wie sich diese verhalt zu dem Franzosen?

Ront' ich nur meiner Seele das Fragen abs gewöhnen, glaube mir, ich wolte mich geisseln und staupen wie ein Kartheusermonch. Aber bu kennst die rebellische Natur bieser Seele.

Mit Lauretten von Wallenstädt ist's nim dahin gekommen, daß ich heute fruh ihr Bild, mit der Devotion eines Englanders, der den heiligen Vater auflodern sieht, formlich zu Stand und Asche verbrannt habe. Alls die Flammen einen Jug nach dem andern abnagten von dies sem Gesicht, in bessen Anschauen sich einst mein verrathener Geist so seelig berauschte, sah ich recht scharf zu, und meine Brust klopfte von fürchterlichem Entzücken. Alls aber die lezte Flamme erlosch, und auch die hupfenden Funkschen auf dem schwarzen Junder erstats

erstarben, kont' ich's nicht långer ansehen, stampf= te mit dem Juße das Spektakel zu Afche, und seufzte: Basta!

Mein Sinn wird verwildern, wenn ich ibn fo fort arbeiten laffe; das ift gewiß.

So lange die Erinnerung an die unseelige Herrlichkeit meiner Wallenstädtischen Tage in mir nachzitterte, glaubte ich verloren zu senn ohne Rettung, wenn ich jemals die Schöpferin dieser Herrlichkeit wieder erblikte. Wie ist es möglich, daß die Folgen so verkehrt ausfallen? Ihr Wiederanblik hat gethan, was meine Verznunft wolte und nicht vermochte. Ich könte die Schönheit hassen, weil Laurette von Wallenstädt schön-ist.

Und dann — warum hatte sie sich, als ich sie wiedersah, in einen so gefährlichen Kontrast gestellt? Warum hatte sie so viel Zutrauen zu ihrer Linien und Formenschönheit, daß sie nicht die Kollisson mit einem Gesicht voll Adelsabdruk und reiner Würde vermied? Die bessere Natur in uns ist mächtiger, als die Lauretten wissen. Und was war es denn für ein Schimmer, wenn wir's recht untersuchen, der mir von dem Laus G. Don. II. Th.

Bayertoche Staatsbibliothek

Dig Lind by Google

rettenbilde zuglänzte mit überirdischer Klarheit? Das Augenlicht der Unbekannten war es. Fremste Etrahlen warf das Laurettenbild in mein Herz zurük, und meine Anbetung — der Zeichendeuter im Traume wußte es wohl — war eine optische Täuschung.

fan sie seyn? — Ein Franzose ihr einziger Bezgeiter — eine Laurette ihre Gesellschafterin! — Wenn dies nicht die Antwort enthält; wo ist in menschlichen. Umständen eine Antwort zu finzben? — Das weiß ich alles, so gut; als wolte ich eine Abhandlung drüber schreiben. Woher solte ich den Respekt vor meinem Menschenverzstande nehmen, wenn ich es nicht wüßte? Und doch —

Sag mir an, ob es nicht ungerecht ift, was auch die Erfahrung dazu sagen mag, von jedem unbekannten menschlichen Wesen nicht das Veste zu denken?

Eben darum, steigt mein Unwille gegen das Lamettenbild in schlimmen Minuten bis zur Ers birterung. Denn unablässig drängt und schmiegt estsich an das andre Bild von der besseren Art und hångt an ihm wie unzertrennlich. Dasschuldiose Bergungen, jenes allein zu betrachten in mir, verlier' ich dadurch. Gedanken, die nur. das eine oder andere angehen, werden auf beide restektirt, ohne daß ich's hindern kan. Ich ars beite, daß mir der Kopf schmerzt, die beiden unnatürlich verbundenen Seitenstücke loszureissen von einander; aber — daß geht in der Gallerie hinter der Stirmwand nicht so, als wenn die Stücke am Nagel hängen.

Den 25ften.

So? So? — Bedürfen Sie meiner noch, schone Frau? Ich dachte, sie liessen mich. Wenn's Ihnen auch gelingen soite, mich abermal zu ers jagen, was hatten Sie davon?

Da schleicht ein Urian, ein langes Gerippe in schäbichter Bedientenlivree mit der vollendezten Physionomie eines Lumpenhundes hier und bort und überall hinter und vor und neben mir, und effortirt mich, ich mag gehen oder retten, auf der Straße oder in der Aue. Seh' ich

aus meinem Fenster, so steht er wie ein verz lohener Posten rechts oder links an einer Ecke und gafft mir keklich unter die Nase. Wer solte wohl diesen Spürer gedungen haben, der sich's so sichtbar angelegen seyn läßt, sein Mittages mahl zu verdienen?

Alfo wollen Sie Notizen haben, Frau von Mallenstädt? Notizen von mir? — Sm! — Warum wenden Sie sich nicht geradezu an mich selbst? Ich wolte Ihnen einige verschaffen, die vielleicht zusammenhängender und ohne Vergleich nüzlicher wären, als die Sie erfahren durch Abz gesandten von der verrusenen Art.

Gestern sühlte ich Lust, den Gaudieb beim Rragen zu fassen und dergestalt zusammenzuhusdeln, daß er sich künftig wenigstens mit mehrezer Distretion betrüge. Aber ich besann mich. Der Kerl sieht auch wirklich so verschmizt aus, daß er ohne Zweisel seine Sache seiner machen würde, wenn er nicht Ordre hatte, sie grob zu machen. Und warum grob? — Mich zu reizen? Nicht so? — Auf eine Mishandlung, die ich im ersten Verdruß dem armen Schlucker anges, deihen liesse, ist wohl gar ein Plan gegen mich

in 4 a

Digitized by Google

berechnet? — Bin ich auf ber Fahrte, meine große Lehrerin? — Sehn Sie, welch einen Schuler Sie gezogen haben in so kurzer Zeit! —

Co mag benn ber Urian, soviel an mir liegt, ruhig leben und schleichen und sich satt und rund sehen an mir, wenn anders die Augenkost bei ihm anschlägt.

Abends.

Run ja! Auch so gut.

Eigentlich muß man, wie ich mich aus meis nen Lektionen erinnere, Leute, die uns zu übers listen glauben, in dieser Meinung bestärken; aber der Zufall legte mir's diesmal zu nah, als daß ich mich nicht hatte befreien sollen von den Versfolgungen eines armen Sunders.

Der beschriebene Urfan strich seiner Gewohn= heit nach auch diesen Abend, aber so dicht hin= ter mir her, daß ich mit einem Umwenden ihn beim Kragen gefaßt hatte.

Er that einen Sprung vor Entsezen; aber ich hielt ihn fauft und fragte traulich:

"Die geht's, guter Freund?" in in

Er

Er flapperte mit ben Bahnen; gab feine

wedg mir — munterte ich ihn auf — wit= viel bringt es dir ein, wenn bu taglich in mei= nen Fußtapfen mandelft?"

Sprache zu bringen. Ich zog also einen Dufaten aus der Tasche und hielt ihm diesen vor's Angesicht:

Guter Freund, beine hohlen Baden fagen, daß beine Berdienste sehr mager belohnt werden. Nimm dies von meiner Seite, und wenn du Hunger hast, wende dich nur an mich!" —

Ich warf ihm den Onkaten in den hut. Maul und Augen gleich weit aufgesperrt, stand er; und ich ließ ihn steben-

ELECTION OF COLD TO ME STORY OF A WAY

Den 27ften.

Dennoch? Dennoch? Immer übermeiftert? Immer aus dem Felde geschlagen? —

Nun, mein San Giuliano, wird es wieder Ernst mit meinen Begebenheiten. Ich larme nicht micht wie der heilige Antonius, der mit bofen Geistern ein Klopfsechterspiel trieb, weil er's zu treiben glaubte. Ich habe — Lauretten von Wallenstädt gesprochen. Und weim es dies nur ware! Die Convulsion ist überstanden, und ihre Folgen konten unter andern Umständen wohlthätig sein für meine Gesundheit. Aber ich habe sie zu gleicher Zeit gesprochen mit — der Unbekannten.

Es halt fich bier eine Truppe tallenischer Operiften auf. Du weißt, was Mufit für mich ift; und body hatte ich , aus Laufie ! ober aus Grunden, ober aus beiden zugleich Diefen Bens ten noch feine Stunde zugewandt. Weftern abeit ba eine neue tomifche Oper gegeben werden folte. bedrangte inich ber Sauptmann DB \*\* ein Mann! bem ich traute wie beni hellen Simmel; fo dange mit Bitten, bis ich ihm berfprach, mitzugebn's wenn er eine Loge besorgen wolte fur und beide als lein. "Meine ehrliche Geele machte fich feine 3weis fel über die burchleuchtende Broude, mit ber et meine Ginivilligung empfing. Gelbit als er miet noch in berfelben Definite unter bem Bormane bon Geschäften, - Die ibm Bibilich ernachallen waren, verließ, dathte ich nicht an bie Moglich?

keit eines Berftandniffes zwischen ihm und einer Frau, deren Namen ich nie gehört hatte aus seinem Munde.

î,

Erst um die Stunde, wo das Schauspiel anfing, kam der Berrather wieder, mich abzus boblen.

Teh hatte mir vorgenommen, auf den Fall, wenn die Leute in den Nachbarlogen mir nicht anstehen solten, mich bald wieder zurüfzuziehen; aber auch von dieser Seite schien der gefällige Hauptmann mein Bestes besorgt zu haben. Die Loge zur rechten hand war mit unbeträchtlichen Gesichtern beset, und die zur linken leer.

Das Stut fing an. Eine leichtschwebende muntere Symphonie spannte meine Empfindunsgen zu einer freundlichen Höhe. Sauftleuchstende Künkchen von heiterkeit hupften auf in meinem herzen, und stilles Wohlseyn umgabmich. Meine Ausmerksamkeit war gefangen. Das Stut spielte fort; und nicht eher, als bis der erste Akt sich zu Ende neigte und ein Gestäusch mich herumzog, bemerkte ich, daß ich allein war in meiner Loge. Ich sah mich um nach dem hauptmann. Er war verschwunden.

Mas

Was ich vorher auch nicht von weitem geahns bet hatte, fiel mir ist auf's Herz, als ware ich von einem Schusse getroffen. Ich horte keine Musik mehr, griff nach meinem Hute und wolte zur Thur hinaus.

Gerade als ich in den Hintergrund der Loge trat und die Hand an's Schloß legte, ging die Thur in der Nachbarloge zur Linken auf. Gessehn werden konte ich nicht; aber anch nichtssehen. Noch immer die Hund am Schloß, horchte ich einige Augenblicke. Die bisher leere Loge war nun besezt; das hörte ich, Von wem? Vor der Frage schauberte ich zusammen.

Es war mir unmöglich, fortzugehen, eh' ich nicht wenigstens einen zuverlässigen Laut vernommen hatte, und doch stieß mich das Gefühl, wenn ich in meinem Dunkel wie auf der Lauer stehend entdekt werden solte, mit Ungestum fort. Bu diesem Tumult meiner Seele rauschte der Schlußchor des ersten Akts der Musik mit Trompteten und Pauken.

Endlich nehm' ich mich zusammen und will das Schloß aufdruden. Siehel es ift eine von den Schloffern, die man von innen und auffen G 5 nur

J

111 :

mur mit einem Schlüssel bffnen kan. Ich taste nach dem Schlussel. Es steft keiner, Ich suche ihn im meiner Tasche. Aber ich wußte gewiß, ich hatte ihn nicht ausgezogen. Meine beiden hande tappen auf dem Boden umber. Kein Schlüssel zu finden.

sid So mag wohl einem Diebe bas Berg schladen, der fich auf der Klucht beim Rokichoofe gehalten fühlt, wie mir in biefem unfeeligen Empfindungegewühle: (. Unmuth und Edpaam, Girfichtoffenheit und Angft bruften meine gange Rraft wie in ein Puntichen gusammen. . Ich erbub mich, mit einem berben Tritt die Thur gu forengen; aber ber Gedante, bag ich fur einen Tollhausler gelten murbe, wenn ich als der Urbeber eines folden garm befannt wurde, igog monien Ruf nieber. Gigen zu bleiben in meis wong hintergrunde war schandlich; benn wenn Rairette wirklich in ber Loge gur Linken mar, fo fpielte ich dam gegen fie bie Rolle eines maus lenden Kindes. Das mich aber am meiften ger: rif; war bie Ungewißheit, ob benn wirklich Laurette von der Gefellschaft fei oder ob. ich gegen mich felbst handthiere. ...

. 0

Indem

Andem schloß die Must. Die Flistertone wurden vernehmlich und ohne weiteres Horden unterschied ich die bekannte Sirenenstimme vor allen andern. Der lezte Moment des Entschlusses war da. Und so bis ich die Zahne zusammen. ging gerade vor mich hindlickend vorm in die Leze und lehnte mich lang über.

Grr' ich mich, oder habe ich die Chre den Herrn Grafen von Donamat zu febm?"— tonte es sogleich franzbisch von der Seite heriber,

Ich richtete mich auf und machte gegen die Gesellschaft eine tiefe Berbengung. Damit hatte ich nun die Conversation schliesen und mich wieder, zurüfziehen konnen in meinen Hintergrund oder mindestens stillschweigen und meine Antworten auf Ja und Nein einschräusen, wenn es bester war, vorn zu bleiben; aber guter Gott, warum gabst du doch dem Menschen zu seinen Naturgefühlen auch ein Schlendriansgefühl, ein Alleben an dem Gewohnten, wo Herz und Berzstand nichts wissen? Ohne zu denken, was ich sagte, hatte ich das verdammte: Wie besinden Sie sich? über meine Lippen gejagt. Die kluge Laurette sing es auf, und ich war gebunden.

1. 2

Wie die Weiber von Welt die Kunst, Muth zu machen, unter allen Künsten am besten vers stehn, so zeigte sich auch die seine Laurette diesz mal in ihrer Stärke. Sie sing leicht an zu plaudern, und wenn gleich das, was sie in den ersten Minuten vortrug, für mein betäubtes Gez hör verloren ging, so ließ sie sich dadurch nicht abhalten, fortzuplaudern, so leichtmuthig, so artig, so bezuglos, über Wetter, über Reisen, über Schauspiele, daß ich endlich einen Afford angeben mußte, um nicht statt ihrer mich selbst auf das gemeinste zu compromittiren.

Bei dem allen war es für die Weltfran ein hazardspiel, daß sie mich so zu mir selbst kommen ließ, und wer weiß, ob nicht meine Bermegenheit, auf diese Urt gewekt, der ihren über den Kopf gewachsen ware, wenn meine Gegnerin nicht Unterstüzung gefunden hatte von einer Seite, die keiner anwesenden Seele bekannt war, ausser mir. Die Gesellschaft bestand noch aus drei andern Personen, und unter diesen sah ich nur die mit den Augen voll Munderlicht; und diese Augen blikten mich, eine Sekunde nur, aber doch eine Sekunde, schleierlos in heller Herrlichkeit an.

Das

Das find Augen, Schonheitskundiger San Giuliano! - Nicht bas Brilliantenfeuer, nicht ber lebendige Bitterftern, ber unter ben unrubis gen Wimpern einer Laurette Funten wirft; eine ftille, ftromende Klarheit, ohne Borbild und Rachbild in ber Natur; ein bunkelblaues leuch= tendes Sonnenrund im großen, offnen, weiß: blaulichen Kelde. -

Unbefangen, als waltete die friedsamfte Bekanntichaft unter une, stellte bie wohlgemandte Laurette mich ihrer Gefellschaft und ihre Gefell= schaft mir vor. Da hieß es benn: Dies ift ber herr Marquis von Creffn - er war es leib: haft; ber leidige Rabentopf, der mir im Balbe bei M\*\* fo fet in ben Weg trat - und bies die Marquisin von Kongeres - ein karmin= rothes, verbrauchtes Gesicht mit pratendirenden Mienen - und dies - warum kam benn die Reihe der Prafentation an die zulezt? - Made: moifelle D' Aubecourt. Also Mademoifelle? Micht Fran? Und doch war der herr Mars quis vormals im Balbe fo geschwind bruber aus, mir gu bedeuten, daß fie feine Frau fei! -Und Mademoiselle D'Aubecourt! Also wohl eine

\* \* 4 \* \* \* \*

eine Franzbsin? Und boch flossen ihr die wenigen deutschen Worte, deren Nachklang meinem Herz zen so wohl thut, so dentsch von den Lippen!— Dies alles suhr mir durch den Sinn, als Lauzrette von Wallenstädt den Namen aussprach; und so ging es natürlich zu, daß ich als Compliment auf die Prasentation mit bedeutungszeicher Verwunderung ausries: "Mademoiselle" D'Aubecourt?"

"Wie? — fuhr Laurette auf — Kennen Sieetwa ein Franenzimmer Dieses Namens? Dder' — suchen Sie eins?" —

Laß die Schlange, dacht' ich, ihr Gift verzischen, und gab keine Antwort. Aber Monfieur de Creffy, ter hizigen Naturells ist, schritt eilz fertig an meiner Statt zur Auseinandersezung unfrer Bekanntschaft; und erzählte die Geschichte von der zerbrochenen Are mit der Ausführlichzteit, wovon er mir schon damals, eine Probe gegeben hatte.

Während er schwazte und die überraschte Laurette ganz Ohr war, suchte ich noch einen Wiff von den Augen zu erstehlen, die mich, wie ich aus dem ersten verstanden zu haben glaubte, nicht

nicht unfreundlich treffen konten; aber fie faben-

Meine Entschlossenheit gab mir einen Beweiß ihrer Wiederkehr. Denn noch war der Franzose mit seiner historischen Erläuterung nicht fertig, als ich — es war bis dahin nichts als französisch gesprochen worden — die Augen auf deutsch anredete:

"Fraulein D'Aubecourt, find Gie gluflicher gereiset, seitdem ich nicht so gluflich gewesen bin, Gie zu sehen?" —

Das blagrothliche Antlig hub fich hochglubend auf. Lauretten fiel der Facher aus der hand. Dem Marquis schmolz das Wort auf den Lippen.

Aber die Holde antwortete mit gefenkten Bimpern:

- "Ihre Theilnahme, herr Graf, scheint großer zu fenn, als die Unfalle, die fie erregen."-

Was war das? Warme oder Kalte? Wenstung oder Meinung? Mit einer leichten Benstung lehnte sie sich, als ob etwas ihre Ausmerkssamkeit anzoge, in's Parterre hinab. Mir war wie einem; der in's unrechte Haus gekommen ift. Laurette wagte benn, doch nicht zu lachen.

Der Marquis rausperte sich und beendigte feine Erzählung.

Nach einer kurzen Rubezeit zog mich Laurette wieder in's Spiel:

"Bon dieser Geschichte haben Gie, Berr Graf, mir doch nie etwas mitgetheilt!" -

— "Daran hab' ich sehr wohl gethan." — Mit der pragmatischen Antwort wandte ich mich kurz um, und sah in's Parterre.

"Run, nun! — lachte sie bitter — so hat uns Ihr Ausruf bei dem Namen der Mademois felle D'Aubecourt desto mehr mitgetheilt." —

Ich war im Gange, und die Replik erfolgte ohne Besinnen:

"— Gerade so viel, als diese Bemerkung von den Gesinnungen der Frau von Wallenstädt entbekt." —

Aber auch sie war noch nicht fertig, und ihre Stiche trafen mein herz schmerzhafter, als meisne hiebe das ihre.

"Ein trefflicher Zusaz, den herrn Grafen gehörigen Orts zu empfehlen." —

Sie nifte mit einer leichtsinnigen Wildheit gegen die stille Gestalt, die sich abgewandt hielt

von und Allen. Die karminfarbne Marquisind tachte überlaut. Er, ber Marquis, richtete sich in die Hohe und krummte dabei ben Nacken wie ein Hahn, der krahen will. Eh ich mit dem neuen Ausfall zurecht kam, wurde ber Borhang aufgezogen und bie Musik machte unserm Inters mezzo ein Ende.

Ist kam auch ber hauptmann B\*\* wieder in meine Loge und entschuldigte sich; daß er den Schlüssel mitgenommen habe in Gedanken: Melste einzige Antwort auf diese Frage war ein Blik, den er deuten konte nach Herzensbelleben. Nachstein ich noch ein Biertelstündchen gesessen hatte, empfahl ich mich höstlichst.

## VII.

Ferdinand von Seltis an den Grafen Donamar.

M \*\*, d. 26. April.

Die geschäftlose Ginschränkung, in der sich ist, tieber Donamar, deine Stunden verlieren, gesstattet dir's wohl, einen Brief von deinem Freuns de mit Ruhe zu lesen.

Wenn du mir nicht verzeihen kanft, daß ich dich aus dem Schooße eines Gluks geriffen habe, das deinen innern Abel befiefte, so verzeihst du mir vielleicht die Bezeugung meiner unwandels baren Theilnahme an Allem, was dir begegnet. Auch eine Bitte, wenn du sie gleich nicht erzfüllen willst, kan doch bein herz nicht für Bez leidigung nehmen.

Jeder Schritt, den du, lieber Donamar, thust, und jeder den ich thue, seitdem wir nicht mehr eines Weges gehen, überzeugt mich mehr und mehr, daß deine Borstellungen von Lebenssgennß und nüzlicher Thatigkeit sich so weit ent: fernt haben von den meinen, daß ich unrecht

ober thoricht handelte, wenn ich bir Borfchlage than wolte, wie bu bich guruffinden tonteft gueinem oder anderm der Freudenplazchen, wo wir fonft mit ber Welt so zufrieden maren, als mit und. Bift bu gluflich - fei es auf welche Urt. es wolle - bist du nur wirklich gluflich, so werde ich bich, wenn ich mich auch nicht freuen fan mit bir, boch nie wieber fibren. bu aber ungluflich, bann, lieber Donamar, gonne es mir, bag ich mit bir weine; bann versuch es, ob du keinen Troft mehr finden tauft in meinen Urmen. Romm gu mir, Lieber, wenn du auch nur noch Vertrauen fühlst zu bem Freunde, ber fonft beine Liebe befag! Romm gu mir! Dies ift meine bergliche, meine vers nunftige Bitte.

Ist dir der Soldatenstand noch immer der rechte? Schreint es dir nicht zuweilen, daß du mit beinem weitreichenden, in jeden Kreis desmenschlichen Interesse wirkenden Geist größere Dinge thun köntest, wenn du so bald als mögelich wieder einlenktest in die Bahn des Staatssmanns? Du willst nichts davon hören, wenn man dich einen Philosophen nennt, und bist

rbod

boch ein , fo ungelehrig bu bich auch ftammen magft gegen alle Philosophie, die nicht auf bei= nem eignen Boden gedetht. Deine Cache ift es nicht fomohl, einen abgesonderten Plan ju vere folgen, als zu arbeiten fur bas Gute im Gangen. Dein Gefühl fur Menschemverth ift die Quelle beines Patriotismus. Du bift alfo, wenn überbaupt Bestimmung gelten foll, weit eber gum Minifter als jum General bestimmt , bift es um so mehr, da du in Zeiten lebst , wo militarische Thaten, ben Werth, ben fie in fich felbft haben, abgerechnet, fur die Berbefferung bes Gangen fehr wenig wirken. Scheint bir bies nicht ber Fall zu fenn, fo ift dir doch, foviel ich bich fenne, die großte Wirksamteit die liebste. Bie viel großer aber ift nicht der Rreis des Staats= manns, als der Kreis bes' Goldaten! - Und foltest du auch hierüber anders denten, fo haft bu doch, fo wie du ist fienft, noch manchen Schritt zu thun, eh bu an bein Biel kommft, und ein furges. Ausruhen in der Gefellichaft zweier gluflicher Menschen konte dir eine gute Borbes, reitung werden jum rascheren Fortgang.

Das Glut, bas mir zu Theil worden ift, wirst du mir nicht beneiden; denn es ist nichts, als ein gluflicher Ehestand; aber meine und meines lieben Weibes Sorgfalt, dir deine Munssche abzusehn, dir kleine Erhohlungsfreuden eins zuleiten nach deinem Sinn, solte die ganz versloren seyn an deinem Herzen? Solte Wohlwolz len und Innigfeit dich nur rühren konnen und nicht auch erheitern?

Mach' und Bedingungen, lieber Donamar! Wir wollen sie alle eingehen. Seze Punkte fest, die in keinem Gespräch berührt werden sollen! Es wird uns nicht schwer fallen, in gehöriger Entzferung zu bleiben. Mur, Liebers mache und die Freude und laß dich einmal bewirthen an unseem Heerde!

Eine kleine Nachricht muß ich bir bemt boch mittheilen , auf die ich vielleicht nicht verfallen wurde, wenn ich nicht noch diesen Morgen den zweiten Brief wiedergelesen hatte, den die mir aus dem preufsischen Lager schriebest,

Dein Anftritt im Balde, der fo lebhaft auf beine Einbildung wirkte, erinnerte bich, but wußtest selbst nicht wie? an beine erftel und une

\$ 3

Schuldinfte Liebschaft , an die fleine Frangista , die mit ihrem Bater in Beffindien folte verfterben fenn. Erinnerft bu bich auch noch bes Bebiens ten, ben ber Sauptmann St \* mitnahm , bes Instigen Markus? Diefer Markus ift vor einigen Moden gu und wiedergetehrt, fo reich , fo bors nehm , baf ich ihn nur an feinen Ginfallen wies Bererkanntes Unter vielen andern Renigkeiten pon ber untern Salfte ber Erdfugel, worin er unerichbpflich ift; ergablte er mir auch, baß fein auter herr an ber Epidemie, wovon wir bas male in ben Beitungen lafen, geftorben fet und leider nicht in den besten Umftanden; seine Tochter aber ber alte Martus verjungt fich ; weint er pon ibr fpricht - fei von ber Rrantheit ges nefen. Das weiter aus ihr geworben fei, tonne. er nicht fagen, benn er habe fich gerade bamals verbungen auf ein hollandisches Schiff nach Sus ringma und zwei Jahre barauf, als ihn eine Geschäftereise wieder nach Martinique gezogen, fei fie nicht auszufragen gemefen.

Rannst bu errathen, lieber Donamar, was ich mir zu benten erlaube? Du phantasirst gern, und ich berechne gern mögliche Falle. Wie?

Wenn

Menn wir diesmal auf Ginen Punte trafen? -Ich liebe es nicht, umvahrscheinliche Ereigniffe in Unichlag zu bringen; aber wer erft eine Reife um die halbe Erde macht, in beffen Lebenslauf wird vieles wahrscheinlich , bas es sonft nicht ift. Rinderspiele haben oft ernfthafte Folgen. Erfundigungen konnen Niemand ichaben. Wenn nun das Frauenzimmer, bas bich fo felt: fam an die fleine Frangista erinnerte, wirflich die großgewordene Frangista mare? Wenn fie, bie du als Rind beine Braut nannteft, einem fo munderbaren Diederfinden bein Beib wurde ? - 3ch will bir nur geftehen , bag ber Bunfch, dich verheirathet gu feben, Diefen luf= tigen Spekulationen in meinen Augen einen reels Ten Werth giebt. Libe und Che find nach mels. nen Begriffen ungertrennliche Dinge, und eh fie's nach ben beinigen nicht auch find, wirft bu ben Unspruchen ber Belt und beines eignen Herzens an bich mit aller beiner Rraft und allen beinen Aufopferungen fcwerlich Genuge leiften.

Das weitere fprechen wir, wenn du willst, mundlich ab. Wenn du aber nicht willste so Haber nicht willste fo Haber pelobe

1270

gelobe ich bir, ber kleinen Franziska so wenig als bes Chestandes wieder zu ermahnen.

## VIII.

Graf Donamar an San Gluliano.

Caffel, b. 28. April.

Mademoiselle D'Aubecourt? — Das ist kein Mame für so ein Gesicht. Der Bogel, der sie in seinen Krallen halt, mag sie wohl so getauft haben. Ja, wenn ich's wüßte, daß sie wirklich wider ihren Willen in diesen Krallen gehalten wurde —

Mabemoifelle D'Aubecourt? — Im Grunde, wenn es ihr Name ift, so ift es ein ganz guter Name. Aber — wenn sie nicht die Frau des Franzosen ist, und boch —

Hokuspokus und Satanskunft! Ich will dies Irrifal zerstören, ober meinem immer bedrängten, immer mit Ketten oder Finskerniß gebundenen Geiste endlich einmal seinen Willen thun, daß er davon fliege in's Land der Lauterkeit und der Wahrheit.

Liebe

Liebe und Achtung sind swai beilige Quellen, bie sich in einander ergiessen. Wird die eine ges trübt, so ist die Klarheit der audern auch nur ein kurzes Wellenspiel, und das schmuzige Gemässer des vereinten St. oms giebt kein Gedeihen.

Fassest du die Berdammniß, lieben zu muffen, wo man nicht achtet?

Das Weib Laurette schob meinen Augen Glafer vor, daß sie mir vergeößert erschiene. Die Bewunderung nahm die Stelle der Achtung ein, und der Betrug konte seine Zeit dauren. Was geb' ich mir aber ist zum Besten, da sch das strebende Gesühl, Liebe genannt, nicht wegzuzusgeln vermag von einem weiblichen Geschöpf, das — Nan, was denn? — Berhüte der Geist, der mein Leben will, daß ich nicht das, was ich als möglich denken muß, als gewiß erfahre. Denn die Minute, wo mir jemand zeigt, daß sie, die weine Seele umschlungen halt, ihre bürgerliche Reputation verloren hat, ist die lezte seines und meines Lebens.

Ein junges, engelschones Geschopf burchzieht das Land mit einem Franzosen, der sie bald so, bald so nennt? — Thut sie's wider ihren Wils. 5.5 len?

len? Warum thut sie's denn? Die Welt ist doch weit gening, und Kloster wenigstens dinen ihre Thore allenthälben?

Und dennoch dieser Aetherblik! diese himm= lische Hoheit! Diese traurige, heilige Stille ihres Wesens!

Wer sie auch senn mag; unglutlich ift fie, so wahrhaftig, als ich's bin.

Und mit fo einem Robolt von Kerl mochte allenfalls mein angetrautes Cheweib Tag und Nacht spaziren und rehen.

Aber — ja Aber! — Gin Aber ichlagt bas andere, und fur mich ift weder Rath noch Hulfe.

Den zosten.

San Giuliano! Mein Schuzgott! Meine erste und lezte Gulfe! Sag mir, ist es die Holle ober nur das Fegfeuer, in dem ich schmachte? — Aber wie wird es seyn mit mir, wenn ich deine Nutwort erhalte auf diese Frage? —

Es glutt mir nicht, eine Gelegenheit aus-

und Listgriffe von der Hand, der mein Glut im Wege sieht; aber nichts der Art. Man thut von allen Seiten, als ob man sich um mich gonnicht bekummere.

Rach der Marquise de Fongeres hab' ich mich näher erkundigt; aber niemand weiß mir mehr zu sagen, als daß sie seit einem Jahre hier wohnt und wohl gelitten ist in den Zirkeln beim Theetisch und allenthalben wo ich nicht senn mag. Den Marquis de Eressy kennt keine Seele.

Wie mir seit einem Paar Tage zu Sinn ist, war mir noch nie. Eine Ermattung meines Korpers lahmt mich im buchstäblichen Verstande. Speise und Trank widersteht mir. Ich glaube gar, ich soll krank werden.

Den 2ten Maf.

Gegen bas Berbot bes Arztes, ber sich mir aufgedrungen hat, schreib' ich bir biese brei Worte. Bielleicht sind es die lezten. Mein baufälliges Leben durch Quaksalbereien zu unterstüzen, ist nicht meine Meinung. Schliesse, Geliebter, mein mein Andenken ift bein großes Berg, und laß bich nicht zu lange fuchen auf dem befferen Sterne!

## IX.

Ferdinand von Geltig an San Giuliano.

Caffel, ben 13. Mai.

Thnen, Freund meines Freundes, meine Dankbarteit bezeugen zu konnen für alles, was sie in ihm auch mir gethan haben, würde ich mich dopppelt freuen, wenn die Veranlassung dazu erfreulicher ware. Auf Verlangen unfres so eben dem Tode entronnenen und zur Vesonnenheit zurükgekehrten Donamars eile ich, Sie von einer Besorgniß zu befreien, worin Sie, nach seiner Aussage, sein lezter Brief versezt haben muß.

Ich erhielt bie Nachricht von seiner Krant: heit durch einen meiner hiesigen Bekannten, der ihn, auf meinen Bunsch, langst beobachtet hat, rhne von ihm besonders gekannt zu seyn. Seit gesternlbin ich hier.

Kraftlos und abgezehrt liegt ber kernhafte, schone Mann; aber das Fieber, das ihn dem Tode

Tobe nahe brachte, ift glutlich vorüber und feine Genefung entschieden.

Binnen ben vierzehn Tagen, bie unfer Freund auf bem Rrankenlager und großentheils ohne Bewußtsenn zugebracht hat, find um ihn ber Intriquen gesvielt worden, beren Busammenhand ich mehr errathen als erfahren habe. Wer fie gefpielt hat, barüber werden Sie meine Erlau. terung nicht verlangen. Beil ich fo etwas vermuthete, aber alle Bungen im Saufe gebunden und felbft bie Untworten bes Argtes augitlich fand, fo hieß mich meine fleine Erfahrung int Lauf ber Dinge Bekanntichaft machen mit beit, Bon biefen hab' ich benn auch fo. Machbain: viel einzelne Umftanbe erfahren , bag fich leicht ein Ganges baraus bilben lagt, bas gegen bie Wahrscheinlichkeit nicht auftofft.

Schon am ersten Tage, erzählt man mir, als der Kranke angefangen habe ohne Zusams menhang zu phantasiren, sei des Abends spat eine Miethkutsche vor das Hans gefahren. Zwei vershüllte Frauenzimmer seien ausgestlegen ohne Besteinten. Der Arzt habe sie an der Thur empfangen. Rach einer Viertelstunde seien sie wieder

eingestiegen, und so alle Abend, bis ber Kranke wieder angefangen habe mit Bewußtsenn zu spreschen. Gine Hausmagd will bemerkt haben, daß die eine von den beiden Damen an dem Tage, wo die wenigste Hoffnung zur Genesung war, beim Einsteigen in den Wagen laut geweint habe.

Donamar weiß von allen diefen Geschichten nichts und muß auch nichts wiffen. 3ch aber werbe von bem, mas mir nicht als Geheimnig anvertrauer ift, einen erlaubten Gebrauch machen, und, wenn mein Borhaben gluft, die Ctorerin alles Friedens, fo viel ich ihr auch für ihre Thras nen zu gute rechne, in Rurgem in eine folche Pos fition bringen , daß fie wunschen foll , Caffel fcon im Ruden zu haben. Dann werbe ich mit's jum Gefchaft machen, nachrichten einzutreiben pon bem unerklarbaren Frauenzimmer, movon bie Seele unfred Freundes voll ift. Das auch bas Resultat aller Erfundigungen fenn mag ; jebe Radricht, fcblimm ober gut, wenn fie nur guverläsfig ift, hat ihren Werth. Denn einem feften, feiner felbft gewiffen Charafter ift Ungewißs heit unter allen Plagen die beschwerlichfte und Ges wißheit beilfamer, ale bie beilfamften Urgneien.

Χ.

Laurette von Wallenstädt an Ferdinand von Seltiz.

## Billet.

Den 14ten Mai.

Ich mußte vor Ihnen , herr von Geltig , fo wohl als por mir felbst weniger Achtung haben, als ich bazu berechtigt bin, wenn ich eine Rolle, die mich mein unverhaltenes Wohlwollen fur ib= ren Freund vor der Belt zu fpielen nothigt, auch gegen Gie fpielen wolte. Die Grundfage bes Grafen Donamar über freundschaftliches Bertrauen find mir bekannt! Mein gegenwartis ges Berhaltniß zu ihm lagt mich nicht bezweis feln, baß Gie um bas vormalige wiffen; und baß Gie Berhaltniffe, die Ihnen vielleicht nicht lieb find, bennoch nicht verkennen, nicht einen entweihenden Blit darauf werfen werden, bagu traue ich Ihnen Geiftestraft genug gu, Ihnen, dem Freunde bes Maunes, ben ich nicht minber hochschäze als bedaure.

Ein

Ein fcones , feltenes Sarmontenfpial , beaubernd für jebe von Whrurtheilen unbelaftete für eble Empfanglichfeit gebilbete Crele, but ein unglittlicher Stoß bes Ungefahrs unterbrothen und bie Inftrumente auf eine Zeiflang verftimint. Aber verftimmt , lieber Berr von Geluig , ift nicht gertrummert. Co lange Donamar ift, wer er bamals war, als er sich felbst an mich fesselte, vermag er nicht fich lodzureiffen von mir , wenn ich ihn nicht lofe. Rein Gott und feine Gottin Ban mir ihn ranben ; aber ihn aufzugeben finbe ich, fo wie nun einmal bie Mutur ober bet Weltlauf fein Berg verdrutt hat; fur ihn felbft am beften; und beswegen bin ich bazu entfchlofe Belth ein unwurdiger Buftanb fur ein Beib, die sich bes Abels ihrer Absichten bewußt ift, fich lieben gu laffen bon einem Manne, ben ifr Wohlwollen angftigt! - Aber Donamars Berg abwendig gu machen von intr, ift nicht fo leicht, wie die herren von ber Runft fich bielleicht in's Dhe fluftern. Es ift eine Arbeit , Die einen Plan voraubfegt. Diefen gli entwerfen, bin ich ist beschäftigt, und Gie, herr von Geleis, Dagu einzuladen, fchreibe ich biefen Brief.

Såtte

Hatte bas bizige Fieber mir nicht ben Streich gespielt, den Mann, der schon krank genug war, in einen Zustand zu versezen, wo man sieht, was nicht ist, und spricht, was nicht seyn solte, so ware ich mit der Besorgung seines Gluks längst im Reinen, und izt, zufriedner mit mir, als mit denen, die sehen wollen ohne Augen zu haben, auf dem Rükwege nach Berlin. Aber was der Kranke unwilkurlich verdorben hat, muß erst wieder gut gemacht werden. Eh dies nicht ges schehen, eh nicht jedes mich betreffende unanges nehme Gericht von Grund aus getilgt worden ist, kan ich meinen Plan nicht aussühren; und eh ich den nicht ausgeführt habe, weiche ich nicht aus Cassel.

Ran ich, je früher defto besser für Ihren Freund, der Ehre Ihres Besuchs geniessen, so- läßt sich, wie Sie wissen, in einer Biertelstunde mehr sprechen, als auf zehn Bogen schreiben.

#### XI.

Ferdinand von Seltiz an Laurette von Wallenstädt.

Den 14ten Maf.

The vortrefflicher Brief, gnadige Frau, hat die Bewunderung erhöht, die ich Ihnen nie versagt habe. Ihr Interesse für das Wohl meines Freundes ist unverkennbar; Ihre Mittel, es zu besorgen, sind ohne Zweisel die zwekmäßigsten.

Rechnen Sie, gnabige Frau, auf mein uns beschränktes Bertrauen zu Ihren Talenten, wenn ich Austand nehme, mit meinen geringen für sich bestehenden Planen, die das Glük meines Freuns bes vielleicht von einer andern Seite erzielen, Ihnen hinderlich zu seyn durch eine Bereinigung mit den Ihren.

Unterdeß foll mich nichts abhalten, ein Frauenzimmer von so seltenen Eigenschaften naher kennen zu lernen und dadurch einen Wunsch zu befriedigen, den ich schon damals empfand, als ich in M\*\* bie Ehre hatte, Sie zu sehen.

### XII.

# Ferdinand von Seltiz an San Giuliano.

Caffel, den 12. Mai.

Die Genesung unsres Donamars geht einen so raschen Schritt, als er selbst. Schon bringt er bie meiste Zeit ausser bem Bette zu und bluht zusehends auf wie die Natur in diesem Monat. Seinen Geist zu unterhalten, bedarf es wenig Muhe, aber ihn zu hemmen ist desto schwerer, besonders wenn er Papier und Feder verlangt, um Ihnen, seinem Herzen unentbehrlicher Mann, zu schreiben.

Errathen Sie aus dieser kurzen Nachricht schon, daß ich andre Nachrichten eingehohlt habe, in deren Genuß Donamar sich gesund träumt? Aber das subtile Werkzeug, dessen ich mich dazu bedient habe, mochte Ihre Vermuthung nicht so leicht treffen. Laurette von Wallenstädt hat sich selbst verrathen muffen an ihre Nebenbuhlerin.

Das leichtsinnigste Weib, das jemals bie Natur der Runft übergab, ist bei aller Unsitt= lichkeit ihrer Seele so belikat gegen bas Gerücht,

ba#

vartete, durch nicht ersonnene aber getreu und an den gehörigen Orten weiter erzählte Berichte an das neuglerige Publikum zur Extremität gestrieben habe. Sie muß keine andre Rettung haben ausdenken konnen, als mich selbst zu sich zu ziehn. Denn vor einigen Tagen dat sie mich durch einen gerade so stolzen als seinen Brief, sie zu besuchen. Ich ergriff die Gelegenheit, und sie hat mir gute Dienste geleistet.

Weit entfernt, eine so ausgelernte Menschenskennerin für überlistet zu halten, bin ich überszeugt, daß sie mein Verfahren so gut durchblickt haben würde, als ich das ihre, wenn ich ihr Zeit gelassen hätte, mich zu studtren. Auch ist es gar nicht anders zu erwarten, als daß sie mehr als einen Plan stizzirt hat, ber nur auf Umstände wartet, um vollendet zu werden. Aber bis izt ist sie entweder noch unentschlossen, welchen Weg von mehreren sie einschlagen will, oder sie kämpft mit Schwierigkeiten, die ich nicht kenne, oder sie verwickelt sich in ihrem eignen Gewebe, das zwar unsichtbar aber wahrscheinlich eben darum zu dunn ist. Dies beweiset mir das

das Unsichere und Allgemeine ihrer Reslexionen, und die Art, wie sie sich in jedes Project, wo= mit ich sie zu blenden suchte, einließ und in einige sich gar vertiefte. Sie ist, mit einem Wort, verdrießlich; und gerade so wunschte ich sie zu sinden.

Um erften Mittage, wo ich fie besuchte, fagen wir gegen einander iber wie zwei Schachfvieler. bie mit ben erften Bauern ausruden und eins ander ihre Manier abmerken. Ich brachte ihr aber die unerwartete und unerlogene nachricht, daß ich Donamarn überrebet habe, das Militar ju verlaffen, daß ich ist beschäftigt mare, ihm bei dem frangofischen Commandanten die Freihelt auszuwirken unter diefer Bedingung, und baß er auf einige Beit mit mir geben murbe nach M \* . Sie nahm bies, wie naturlich, fur eine Ralle. 3ch ließ fie babei, fest versichert, fie wurde noch beffelben Tages bie Bestätigung meis ner Aussagen burch ihre Rundmanner erhalten, ihre Begriffe von meiner Intriguenkunft berabstimmen, unvorsichtiger werben, und badurch blelleicht ihr Spiel verlieren.

Geftern ftellte ich mich wieber bei ihr ein. Alles, was fie nun vorbrachte, mar verftands licher und bestimmter. Gie machte gum Gins gang meiner Menschenkenntnig große Romplie mente, um burch ben Kontraft befto fühlbarer ju machen, wie unweise mein Project fei, Do: namarn aus ber großen Belt zu giehn. Das war nun freilich ein Misterstand, aber ein fehr bortheilhafter fur mich. Ich ließ fie auch ohne Einrede ihren gangen Bortrag endigen, und als ich ans der steigenden Lebhaftigkeit ihres Ausbrufe ben Schluß jog, baß es jego um ihr tal tes Blut geschehn fei, fam ich gum Borschein mit bem wichtigen Puntt, daß es mir mehr, als fie glauben tonne, am Bergen liege, meinen Freund abzugiehen von einem mpfteribfen Frauen. gimmer, von dem fie mahrscheinlich mehr wiffe als ich.

Das war ihr ein Blis aus hellem himmel. Salb freudig, halb finfter, fab fie mich ftarr an.

"D schon! — rief sie — bei ber Ehre ber Freundschaft! Das hat Ihnen also Ihr Freund wohlbedachtig verschwiegen, wer die neue Ges bies bleterin feines herzens ift ? So muß ich's benn wohl an feiner Stelle fund thun." -

So schnell glaubte ich nicht zum Ziele zu gelangen, und ohne halfe meines Schnupftuchs hatte ich auch mahrscheinlich meine Freude und meinen Gewinnst verrathen. Ich sprach aber schnell, um nich zu aussern:

"Es ift wohl, beim Lichte besehn, eine ver. lohrne Rreatur, eine" — Sie fiel mir in's Wort.

"Dein, unrecht wollen wir ihr nicht thun. Sie ift nichts fclimmeres, aber auch nichts befs feres, als eine Marrin, eine trubfeelige, melan. cholifirende Madonne von unerhorter Eprodia: feit. Der Marquis versichert, fie fei von fehr gutem herkommen. Die fie aber in feine Bande gerathen ift, mag Umor ober Alfmobi miffen. Genug, er will fie gur Frau haben, gur mabren. ehrlichen Chefrau, und fie ftraubt fich bage, gen, ale ob er ihrer in Gunde und Unehren begehrte. Seit Jahr und Tag zieht er fie in ber Welt umber, um fie mube gu machen. glanb' ich, bamit fie folgsam werbe. 2308 ift ber Mann gar nicht. Mur bie Leibens schaft für seine Unbarmbergige bat ibm alle **3** 4 funf

funf Sinne verkehrt. Gein legter Troft ift. bag feiner fich gludlicher nennen fan, als er. Um fich aber diesen Troft ju fichern, bewacht er bie Despotin seines Bergens wie jener hund ben Beubaufen mit einer Buth, bie alles gerreißt, was ihr zu nahe kommt. Mich hatte er anfangs ausersehn, ben eisernen Riegel wegzuschieben von ber Thur zu ihrem Bergenstammerlein; aber auch gegen mich wurde er bald mistrauisch, und that recht wohl baran, benn die Arbeit machte mir Langeweile. Dun hat fie fein menschliches Ge-Schopf um und neben fich als ihn und eine ab. schenliche alte Bofe, bie ihr bei Tage und bei Dacht bas Register feiner preiswurdigen Qualls taten ablief't. Um aber bas Kelb auch von weir tem rein gu halten, fcbleicht ein andres Unmefen bon abnlicher Urt, fein Rammerbiener, wie ein Klurschutz umber und paßt jedem Fremden auf's Lauer." -

Sie machte eine Pause, um wieder zu Athem zu kommen. Ich fand es nicht für gut, ihr die Zeit bazu zu lassen, und fragte mit möglichster Rube:

"Me verträgt fich's aber mit ber Gifersucht bes Marquis, bag er feine Schone in's Schausspiel führt?" —

Dhne Saumen frach sie weiter: "Das läßt sich boch, bacht' ich, eher begreifen, als wenn er sie in Ussembleen und haueliche Gesellsschaften führte. Etwas muß er boch thun, um zu zeigen, daß er auch gnädig senn tan, und im Schauspiel sorgt er immer für eine Loge, nach beren Nachbarn er sich vorher erkundigt." —

"Da wundert's mich bennoch, fagte ich, baß fich kein gutherziger Ritter gefunden hat, fie gu erlbfen." —

Sie schüttelte ben Kopf. — "Wie kann sich benn einer finden, wenn sie keinem ihre Noth klagen darf? Und wenn sie's durfte, so fragt sich noch, ob sie's wolte. Es sieht wunderbar aus in ihrem kleinen Herzen; denn sonst mußten ihre großen Augen längst einen Schlupswinkel entbeckt haben zum bequemen oder unbequemen Entwischen. Der Knoten, das denk' ich wenigsstens, mag wohl im Geldbeutel sigen. Sie ließ sich einmal so etwas verlauten, — Aber wie

kommen wir barauf, bies Rapitel so umftanblich abzuhandeln?" —

Auf einem untergrabenen Wege, dacht' ich, und antwortete nicht ohne Lacheln:

"Mich dunkt, gnadige Frau, es liegt nicht wenig daran, daß Donamar diese Nachrichten auf die rechte Weise erhalt, eh ihm ein Andrer wer weiß was? von dieser Dame erzählt, das seine Neugier nur mehr reizen könte. Noch ist es eben Zeit, ihn davon abzulenken. Lassen Sie uns ausforschen, soviel irgend möglich ist, damit er jede Kunde aus unster hand empfange. Wenn wir zum Beispiel herausbringen könnten, was für eine Landsmännin die Dame, und was ihr Fazmilienname sei, das könnte vielleicht nüzlich für unsern Zwek werden. Sie, gnädige Frau, haben dazu vortrestiche Gelegenheit, und ihren Talenzten ist nichts unmöglich."

Sie sah mich an mit einem langen, schneis benben Blicke, rufte zur Seite auf ihrem Ras napee und zupfte an ihrem halbtuch. Gine sichts bare Beranderung gieng in ihr vor.

Sie trauen mir zu viel zu, herr von Sels tig - fagte fie in bem Ton, wie man kalten Rath Rath ober abschlägige Antwort ertheilt — Ich muß Ihnen nur offenherzig gestehen, daß selbst die Nachrichten, die ich Ihnen mitgetheilt habe, sehr unzuverlässig sind, mehrentheils auf Bermusthungen hinauslaufen und — daß ich an Ihrer Stelle noch nicht wagen wurde, irgend einen Gesbrauch davon zu machen." —

Ihr Blid murde immer icharfer. Ich behielt aber meine Fassung.

"Reinen Gebrauch , antwortete ich , ale einen vernunftigen und behutsamen."

Mit dem Worte ftand ich auf. Dies schien ihre Ungewißheit, was sie von meinen Absichten glauben solte, zu vollenden. Sie streckte den Finger aus und sagte langsam und mit vielem Ausbruck:

- "herr von Geltig, nehmen Gie fich in Acht!"
- "Dor wem, gnabige Frau?" -
- "Bor Ihrem Berftanbe."
- "Ich habe einen getreuen Suter an bem Ihren." -

In dieser zweidentigen Minute zog lich mich mit einer freundlichen Verbeugung aus ber Thur. Als ich in meinen Wagen stieg, dacht' ich: So gewiß, als ein Beib nie aufhort ein Beib gu fenn, ift die Klugfte verrathen, wenn wir es bahin bringen konnen, daß sie uns etwas ergablt.

\* \*

Den 19ten.

Bon ber Wirtung meiner eingezogenen Dach= richten auf bas Gemuth unfres Freundes habe ich geschwiegen, bis ich etwas Buverlaffiges fagen fonte. Dies mar nicht eher moglich, bis ich ihm alles Mothige mitgetheilt hatte, und als ein guter Urat mußte ich meine Ctare fungemittel nach und nach in magigen Dofen geben. Wenn die wohlthatige Frende über bie eine Rleinigkeit nachließ und die Gehnsucht nach einer neuen lebhaft murbe, bann erft mußte ich bieje anbringen. Go behielt ich auch die Gins brude jum Theil in meiner Gewalt. Denn ich babe Lauretten von Ballenftidt im gongen Ernft nicht belogen. Mein legter 3med ift und bleibt, meinen Freund wieder in ein ordentliches Lebenss gleis zu lenken und ihn von feinem neuen Jool fo aut abzuglehen als von bem alten. Nachrichten von ber fogenannten Mademoiselle D'Mubes

D'Aubecourt bediene ich mich nur, ihn zu erheitern und sein Bertrauen zu fesseln. Denn ein Einfall, den ich mir erlaubte, daß diese Mademoiselle D'Aubecourt vielleicht die westins dische Franziska von St \*\* sei, war im Grunde nur ein Spiel mit der Möglichkeit, das ich an Donamar nie verrathen haben wurde, wenn ich nicht gesucht hatte dadurch — denn das Kind hieß seine Braut — eine angenehme Vorstellung vom Ehestande in seine Seele zu spielen.

Den 21ften.

Bekummert kam ich hieher, bekummert muß ich wieder scheiben. Donamar ist zwar so gut als gesund, aber er darf noch nicht reisen, und mich ruft eine Staffete plozlich nach M\*\* zuruk. Die durfte er weniger sich selbst überlassen wers ben, als izt; und boch muß ich von ihm.

So kostet benn auch mir die Erfullung melner Berufspflicht schon Thranen?

## XIII.

# Graf Donamar an San Giuliano.

Caffel, ben 22. Mai.

Suten Morgen in diesem alten Leben, mein San Giuliano! Wie in den christlichen Auferstes hungsgemälden die Gläubigen sizen, halb in der Erde stedend, den Blick gen himmel erhoben, und mit den händen angestemmt an das Grab, um sich aufzuarbeiten zur Vollendung, so ohns gefähr size ich hier in einem Polsterstuhl und has be sublime Vorstellungen von mir und den mensch, lichen Dingen.

Ginen Blutenzweig vom schönsten Apfels baum haben sie mir bringen mussen; ber ist meine Palme. Heute sezte ich auch eine Pramie barauf, wer mir noch einen Beilchenstrauß verschaffte; aber die Beilchenzeit ist vorüber.

Doch ift nicht Alles gut, und erinnert nicht Alles an etwas Gutes? — Mein Blutenzweig ist ein naturlicher, also ein besserer Blumensstrauß als ein Beilchenbundel, das auseinander fällt, wenn du den Faden lbsest, der die einzels

nen Stiele zusammenzwängt. Und die Blutens seele eines Madchens, die von Naturwegen vers knupft mare mit meiner Seele, solte nicht reizens ber seyn im Bunde mit mir, als eine mit meisnen Sinnen zusammengekunstelte Witwe?

San Giuliano! Bas auch die Kritik bages gen hat, man liebt ein Madchen ganz anders, als ein Weib. So fromm auch ein herz ist; die Phantasie kan das Ausplaudern nicht lassen. Es mag Falle geben, wo der Schleier, den Sitte und Nothwendigkeit weben, dichter ist, als der Schleier der Natur. Im Ganzen aber ist denn doch wohl immer die Liebe zu einem Madchen für Leib und Seele erfreulicher und gesunder.

Schilt ja nicht, um des Maimonats willent schilt nicht auf meine lieblichen Contemplationen! — Es sieht so ordentlich aus in meiner Seele, wie es ein Beichtvater fodern kan. Ich weiß recht gut zu unterscheiden, wo der Kutuk sich verstekt und wo die Nachtigall nistet. Mein herz ist so zahm, daß du damit spielen kontest wie mit einem Cichhornchen.

Gestern hat mich mein waderer Seltiz wies ber verlassen, und mein Seegen schwebt ihm nach.

nach. Die Dankbarkeit hat mich auf's neue verbunden mit ihm; und wenn er mir gleich nie einen San Giuliano ersezen kan, so lieb' ich ihn boch von ganzem herzen.

"Es ist dir nicht gut, daß du allein bleibst!"
seufzte Seltiz beim Abschiede. Aber bin ich benn allein? — Ein leichtsinniges, herzensliedes Mädchen leistet mir bei Tag und Nacht süße Gesellschaft. Ihr Napre ist Hoffnung. Durch ein Fernrohr iläst sie mich einen Mortenhain sehn, und raunt mir zu, die Göttin der Liebe habe ihn gepflanzt für ihre Erwählten. Weit hin liegt dieser Hain; aber wie weit? hut' ich mich weislich zu fragen. Dafür spar' ich meine Kräfte mit Sorgsamkeit, um desto sicherer fortzusschreiten nach der glüklichen Gegend.

Mein unsterblicher Geist ist zwar einer von der unruhigen Urt; aber ich disciplinire ihn auch mit preussischer Strenge. Er hat einen langen Weg vor sich, einen schwer zu findenden Weg. Wie wolte es ihm da ergehen, wenn Sturme der Sehnsucht die Wolken vom Rande des horiszontes heransiggten, seinen Tag zu verdunkeln?

Mein Seltiz ift nicht vergebens hier gewesen, wie du fiehst; und auch du wirst mir, wie ich hoffe, einmal einraumen, daß ich guten Rath wohl schäze, wenn er nicht für alle Menschen gleich gut ist.

Den 24ften.

MUlerfreuerin! Allbefeelerin! Du allein an Rraft und Luft, Du allein an herrlichkeit Ueberschwenglich! Dein Athembuft burchweht bas Berg Mit panacaischem Liebeswohl. Bon beiner Sarmonien Bieberflang Ertont die freie Geele. Un beinen Bufen fenft' ich mich Boll faufelnder Endymionegefühle. Mit wallendem Leben Umfingst du mich: Und ftark wie ein Orion ftanb ich guf. Drum fen von allen Blumen Der Freudigkeit bie fcbnfte, G. Don. II, Th.

Pon

Bon allen süßen Früchten
Der Thatenlust die beste

Zum Opfer dir, und dir allein,
Mit einer Thräne dargebracht,
Natur! Natur!

Zum erstenmale seit meinem hinfall sah ich heute wieder den blauen himmel mit seiner alten, herrlichen Wolbung über mir. Kein Menschens werk hielt mein herz gefangen. Ungehemmt wie die Sonnenstrahlen flogen meine Gedanken durch die unendliche Blaue, und meine Seele wurde groß wie die Welt. —

Alls aber der befriedigte Blick heimkehrte zur guten traulichen Erde und ich des Himmels vers gaß über dem sprossenden jungfräulichen Grün, auf dem ich ruhte, da verhallte der Symphonicusschwung meiner Gefühle in stillmelodische Besbung. Liebevoll kußt' ich einen Grashalm. Dann zog ich meine Schreibtafel hervor, einige der Träume, die meiner Seele vorüberstogen, im Flusge zu fesseln; aber das Vild der Bilder, das mir in ihnen immer und immer erschien, wollte sich durchaus nicht fesseln lassen.

Suff umhaucht von Silberbirkenzweigen, Suhlt' ich lichtumflogne Phantafien.
Auf und ab in meiner Seele fteigen, Leuchten, lobern und vergluhn.

Bienen summten; Maienkafer schwirrten; Mucken tanzten um mein Blatterdach; Nachtigallen schlugen; Tauben girrten; Echo schlug und girrte nach.

Meine Arme huben sich wie Schwingen; Und bei allem Schwung und allem Licht Kont' ich doch nichts sagen und nichts singen, Liebe, warum kont' ich's nicht?

Den 25ften.

Aber bei aller Malenpracht! ich mochte gern weiter.

Das Haus, das meine Freude umschließt, kenne ich nun und gehe eine Stunde um die andre auf der entgegengesezten Seite der Straße langsam hinab, zähle die Fenster und warte, ob sich keins offnen will. Keins offnet sich. Neue Sehnsucht ist alles, was ich beimbringe

- Nicht einmal meinen eignen Beblenten barf ich gebrauchen gum Weiterfragen an ben Drten, wo etwas zu erfahren ift; benn bie Giferfucht bes Marquis hat jedes Terrein befegt.

Den 27ften.

Saft mochte ich beten, bag boch meine ges fallenen Rrafte fich etwas langfamer aufrichteten; benn je gefunder ich werde, befto muhfamer wird mir's, die Couveranitat über meine Bunfche gu behaupten. Wenn ein Menfch von ber menfch: lichen Urt fich gang am Zaum hat, fo fan man immer auf Ermattung in feinem Rbrper rechnen, ober auf Refignation in feiner Seele.

Gefest nun, ich magte einen Sturm - -Ja, hatt' ich fie nur erft gesprochen, uur einmal gefprochen, nur minbeftens einen Brief ficher in ihre Sanbe geforbert! - Durch bie Thuren und Thore bes Marquis wolte ich meinen Weg finden ,"und folt' ich fie mit Petarben fprengen.

Gle ift eine Gefangene, eing, nach aller nienschlichen Wahrscheinlichkeit, ungerecht und gewaltfam Gefangene. Gie gu retten ift alfo meine Pflicht, auch wenn ich fie nicht fur mich rette. Ober follen wir das Gefühl unfrer Serfunft fo gang verloren geben, daß wir auch bas wahrhaftig Gute der alten Ritterfitte verwerfen?

Ohne Foderung, ohne Bitte um Lohn und Gabe will ich thun, was die Unglutliche verslangt, will sie hindringen, wohin sie verlangt, und nur ihr Bertrauen verdienen.

Seit ich sie schleterlos und in freiem Glanze sah, erinnert mich ihr Bild nicht mehr an die kleine Franziska. Die suße Grille, die selbst eisnen verständigen Seltiz anlocken konnte, hat nun ihre Reize verloren.

Den 28ften.

Gin Schritt für taufend !

Ein frommes Naturfind hat sich gefunden, die gottlosen Werke der Runft zu zerstbren. Die Unschuld nimmt es auf mit der Intrigue, und wird sie entwaffnen.

Welcher Geisterblick konnte bas voraussehn?— Aber so einig und einzig wie in einem Roman, der seinen Namen verdient, spinnt sich in meisnem Lebenslauf Faden an Faden.

heu:

heute nach Tische ließ ich mich, wie mir's seit einigen Tagen Sitte geworden ist, auf einer abgelegenen Nank in der Aue von der Maienssonne bescheinen. Bet einem Blick zur Seite siel mir eine Madchenfigur auf, mehr klein als groß, mehr landlich als städtisch gekleidet. Ihr Gessicht überschattete ein halbaufgekrempter Strohthut, bescheiden geschmukt mit einem violetten herabslatternten Bande. Ihr linker Arm trug ein roth und weiß gestochtenes Korbchen, aus dem sich ein Faden hinauszog bis an das Strikzeug, mit dem ihre beweglichen Kinger spielten.

Etwa zwanzig Schritt stand bas Mabchen von mir. So wie meine Augen sie ergriffen, zukten ihre beiden Arme, daß bas hangende Korb- chen hin und her schwankte, und das weisse Strikzzug auf die staubichte Erde siel.

Getroffen von dieser Wirkung meines hins blits, wie sie selbst, hub ich meinen Stok auf, ber neben mir hingefallen war, und machte Unstalt zum Aufstehen von meiner Bank. Aber eh ich's konte, schwang-sich bas Madchen mit dem wiederaufgerafften Strikzeug linksum und verschwand wie ein Reh durch die Gebusche. Die will gejagt fenn!" bacht' ich in meinem verdorbenen Beltsinn, sezte mich wieder in meine Bequemlichkeit und kehrte mich gegen die andre Seite des Gartens.

Aber nach funf Minuten innerer Zeit vernahm ich hinter mir leise Schritte, bog mich um, und siehe, das entflohene Madchen stand neben mir, in der rechten Hand einen Beilchenstrauß halstend. Hoch gluhte ihr rundes, reines Gesicht. Ihr niedergeschlagenes Auge sah auf die Hand, die den Beilchenstrauß hielt. Sie reichte ihn mir; und leise, wie eine Waldquelle murmelt, sloß es von ihren Lippen:

"Ich wolte Ihnen was bringen, gnabiger herr Graf."

— "Mir, mein Kind?" — Und jeder arge Zweifel verließ mich, als ich ihr unter den Strobhut in das lächelndverschänte Naturgesicht blifte. — "Rennen Sie mich denn?" —

"Mer?" fagte fie laut und verwundert, und ihr hellblanes Auge ging gang auf.

- "Bie?" fagte ich leife; und feins von uns verftand die Frage bes andern.

- "Db

- "Db Sie mich tennen, freundliches Rind?" wiederhohlte ich.

"Db ich ben herrn Grafen tenne?" -

— "Ja; wer denn sonst, kleines Madchen?"—
"Heines Madchen?"—
"Heines Madchen?"—
und machte eine unfreundliche Miene — Daß der Herr Graf über mich spotten wurden, das kont'
ich wohl benken."—

- "Spotten? Gutes Rind! Bas wieders fahrt uns beiden, daß wir uns beim erften Wors te mieverstehn? Wie fpott' ich benn?"

Ich wolte eins von ihren fur solchen Stand ungewöhnlich weissen handchen ergreifen, aber sie zog es geschwind an sich.

"Marum nennen Sie mich ben Ste, wenn Sie nicht fpotten wollen?" —

"Das also war die Quelle des Misverstandes, bag ich gegen artige Kinder von allen Ständen gern so höflich als möglich bin. Soll ich denn Du sagen, liebes Mådchen?" —

Ich griff wieder nach ihrer hand und fie reichte fie mir entgegen.

"Sie konnen mich nennen, wie Sie wollen, wur nicht Sie. Ich bin ein armes Madchen, habe meine beiden Eltern verloren und muß mich von meiner Sande Arbeit nahren. Meine Base sagte mir heute, daß der Herr Graf ausgeschickt hatten nach Beilchen und hatten keine bekommen. Da fiel mir ein, daß der Gartner Krause eine Art von Beilchen hat, die das ganze Jahr durch blühen. Da ging ich zu ihm, und bat ihn darum, und er gab mir zu einem Sträuß, chen. Aber ich habe ihm nicht gesagt, wem ich sie bringen wolte."

Sie ftofie; und bas Rosenroth ihrer runden Wangen murbe ju Purpur.

Furchtsam zog ich die Hand, die mahrend bem Reden des Madchens in meiner Westentasche einiges Geld gesammelt hatte, wieder hervor.

"— Der Gartner Krause ist mahrscheinlich theuer mit seinen Blumen. — " So wie sie bas Geld merkte, rif sie sich weg von mir und fing bitterlich an zu weinen.

"Meine Beilchen! Meine Beilchen! — rief fie — Geben Sie mir meine Beilchen wieder!" — Wie tief war ich beschämt!

" — Bergieb mir, Kind!" — Und zugleich warf ich bas Gelb in die Bufche.

Sie schien beruhigt, aber nicht zufrieben.

"Das konnten Sie auch bleiben lassen. Mans chem armen Menschen, ber sein Brod nicht mehr verdienen kan, hatten Sie damit helfen konnen. Nun findet es niemand, oder gar einer von den Betteljungen, aus denen nimmermehr was Gustes wird."

Allso eine Predigt, von einem unftudirten Mabchen, und eine fehr nugliche!

- "— Kind, du bist eine Moralistin." —
  "Das versteh' ich nicht, was bas ist."
  Sie wolte weggehn, aber ich hielt sie.
- Du mußt mir sagen, wie du heissest und wo du wohnst."

"Bo ich wohne, das kan vornehmen Herren gleichviel seyn. Aber wie ich heisse, das kan ich Ihnen wohl sagen. Ich heisse Sabinchen. Mein seeliger Vater war Schulmeister in Sanzgerhausen, und meine Mutter war hier aus Cassel gebürtig und viel vornehmer, als mein Vater. Sie sagte, ich mußte mich nicht gemein machen. Ich wäre kein Bauermädchen. Wenn die Andern in's Feld gingen, mußte ich zu Hause bleis

bleiben und stricken ober nahen. Das ist nun das Einzige, was ich gelernt habe. Denn nun sind meine beiden Eltern am Fleksieber gestorben, und ich bin hier hergethan bei meine Base, die mich aber nicht lieb hat."

Der traurige Ton, mit bem sie bas Lezte sprach, burchbrang mich.

"- Micht lieb? Wen fan denn ber lieb haben, der ein Sabinchen nicht lieb hat? - Alber woher, liebes Madchen, kennst du mich benn?" -

So unschuldig als herzlich lächelte sie mich an. "Gingen Sie benn nicht schon vor Ihrer Rrankheit alle Tage vor unserm Fenster vorbei? Und ich fragte meine Base, ob sie ben Herrn Offizier kennte. Und meine Base ist mit Ihrer Hauswirthin bekannt. Da erfuhr ich benn auch nachher, als ich mich erkundigte, warum Sie nicht mehr vorbei gingen, daß Sie schwer krank geworden wären. Und da erkundigte ich mich so viel, und weinte so viel."

Mein herz schlug, als sie inne hielt. — "Du weintest, Sabinchen?" — Unfre frommen Blicke verloren sich in einander. Eine süße Gerwalt

walt hub meine Arme auf. Sie fah es, und wich nicht. Aber als ich sie an mich brucken wolte, fuhr es mir wunderbar wie ein Pfeil durch die Brust. Ich hielt das Naturkind und kuste es nicht.

- "Konte ich doch etwas thun, daß Sabine chen nie wieder weinte!" Mit diesem lautern Worte der Wahrheit ließ ich sie los. Ruhig und unverändert blieb sie stehen und blitte schweigend zur Seite.
- "Konte ich bich wenigstens troften." fuhr ich sehr ungehörig fort, weil ich nichts Ges horiges zu finden wußte.

Sie lüpfte ihren kleinen Mund. — "Ich kan mich selbst trosten. — Wenn mir nur Jes mand den garstigen Franzosen abwehrte, der mir weder Ruhe noch Frieden läßt! — Meine Base sagt, ich konte wohl einmal mich von ihm kussen lassen, wenn er mir ein schones Prasent dasur gabe. Aber eh ich das thue, will ich lieber in's Wasser springen."

Urmen bes liebreichen Rindes jog, und bann

bus Wort Frangose storte mit Ungestum meine Neugier auf.

- "Der ift benn biefer Frangose ?" -

eer ist Rammerdiener bei bem fremden Herrn, ber sich noch nicht lange hier aufhalt — ich kan immer seinen Namen nicht behalten." —

Meine Reugier verbrangte jede andre Ems

- "Doch nicht bei dem Marquis von Creffo?" -

"Ja, so heißt er. Sie werden ihn mohl kennen." —

Ein Chaos von Entwurfen und Ahndungen brauf'te fo gewaltig in meinem Innersten auf, bag ich einige Minuten zu antworten vergaß.

— "Sabinchen, — bat ich sie traulich — seze bich einen Augenblick auf diese Bank. Mir ist etwas eingefallen. Ich muß den Gang dort ein Paar Mal auf und abgehen. Es betrifft dich auch mit, was mir eingefallen ist."

Ste betrachtete mein Gesicht wie ein Zeichen am himmel, antwortete nicht, und feste sich auf bie Bank.

Wenn

11 4 1 11

Wenn es möglich ware — sann ich nun — wenn es möglich ware, durch diese Kleine mein Glut zu bauen, ohne das ihre zu zerstören! — Sie überreden, ist leicht. Aber ist das gut, wozu ich sie überreden möchte? — Und wenn sich das, was zu befürchten steht für sie, verzhüten liesse durch meine Oberaufsicht, ist ein Mädchenherz, das eigne Wünsche hat, groß genug zum Ausbewahren der Wünsche eines Andern, die troz aller Resignation den ihrigen wis dersprechen? — Aber wenn es möglich ware — —

Es muß möglich fenn, horte ich's rufen in mir, und ging guruf zu der Rleinen.

- "Sabinchen, ich muß dir etwas im Bertrauen fagen. Ich habe eine Braut." -

"Das kont' ich wohl benken." — Wie bes klommen ber Ton sich aus ihrer Brust wand! Beide Sande sanken ihr in den Schoof, und der Ropf auf bas Halstuch.

Ich nahm ihre rechte hand auf. — "Benn ich noch feine Braut hatte, bann wurd' ich ist fragen: Sabinchen, willst bu es werden?" —

Schilt

Schilt mich nicht, San Giuliano! Nie in meinem Leben war ich weniger, als in diesem Augenblicke, ein heuchler. Sabinchen wurde auch im geringsten nicht bose. Ihre Augen flimmerten hell, ob sie gleich antwortete ohne Ibgern:

"Das ist ihr Ernst nicht. Was angehn soll, muß sich schiden: und wenn ein vornehmer ferr ein armes, einfältiges Madchen heirathen wolte, bas wurde sich nicht schiden."

— "Das ware dann meine Sorge, liebes Sabinchen. Ist aber muß ich dir noch mehr erzählen. Meine Braut ist mir gestohlen worden. Und weißt du, wer der Dieb ist? Eben der Marquis von Cresso, bei dem dein Verfolger als Kammerdiener dient. Du kontest viel für mich thun, Sabinchen. Du kontest mir meine Braut wieder verschaffen." —

"Lieber Gott! 3ch ?" -

- "Sor' an, mein Kind! - Und sie bbeste mit allen Sinnen. — Der schlechte Marquis balt meine Braut eingesperrt, und niemand darf zu ihr, als eine alte, bbse Rammerjungser und der garstige Rammerdiener. Was meinst du,

du, wenn die Rammerjungfer abgeschafft wurde und du an ihre Stelle famest!" -

"Bas Sie auch fragen! Wie geht benn bas nur an? Und der garstige Kammerdiener bliebe ja benn doch! Und wenn der bleibt —"

— "Hor mich nur aus, Kind! Der Mensch hat es für seine Zudringlichkeit wohl verdient, daß du ihm einmal etwas weiß machst. Nicht wahr? — Nun! Sobald er dir wieder von Kussen vorspricht, sagst du, du wollest ihm gut werden, wenn er dich zum Kammermädchen machte bei dem Fräulein, das bei seinem Herrn sei. Das verspricht er dir gewiß; lund halten kan er's, denn er thut mit seinem Herrn, was er will. Bist du dann Kammermädchen bei meisner Braut, so besorgst du in's geheim unsre Briefe. Dann währt es nicht lange, so eutsühr' ich sie, und dich mit; wir machen Hochzeit, und du bleibst bei uns." —

Ein Madchentopf ist leicht begeistert, wenn bie Rebe ift von herzenstntriguen. Biele Schwies rigkeiten wurden unter uns beiden noch debate tirt; viele Zweifel gehoben. beimlich bei mir auf meinem Zimmer gewesen und für Geld und gute Worte zu allen Dienste leistungen willig und fertig. Morgen wird der erste Versuch gemacht; und deswegen bedarf ich diese Nacht keines Schlafs und habe meinen langen Brief vollendet.

## XIV.

Graf Donamar an San Giuliano.

Caffel , den 2. Jun.

Wiel! Gleichviel! Db ich zum Ziele gelangen werde? Wie solt' ich darüber grübeln? — Seh' ich doch nicht einmal das Ziel selbst in heller Aussicht! Aber den Weg dahin, den seh' ich vor mir im Sonnenschein, und betrete ihn mit einer Zuversicht, als war' er mit Purpur belegt wie der Weg des deutschen Kaisers zur Krone.

Mein Unternehmen war benn doch verwegen ausgedacht, mein' ich; und es ist geglückt, so geschwind geglükt, daß ich kaum weiß, wie mir G. Don. II. Th.

geschehn ift. Bor brei Tagen machte ich mit Sabinchen Bekanntschaft; bente ift fie ihrer finf tigen Gebieterin, vorgestellt worden ; morgen trit fie ihr Umt an. Freilich hatte bas nicht fo tommen konnen, wenn ber herr Rammerbiener nicht in bitterer Feindschaft gelebt hatte mit ber alten Mamfell Rammerjungfer. Das war's abet auch, mas ich langft wußte burch meine Leute i benn foust mare gar zu wenig Berftand gemefen in bem ohnehin dreiften Ginfall. Die alte Rrea. tur ift wegen angeschuldigter Gunden verjagt und Sabinchen dem herrn Marquis als ein Bilb ber Ehrlichkeit burch bie britte Sand empfoh. Ien worden. Go fügt fich Alles in der Melt, wenn fich's fugen foll, und Alles verunglitt. wenn ber himmel nicht mitspielt.

Bor allen Dingen hab' ich nun fogleich ein neues Quartier bezogen, ungerührt durch das Erstaunen meiner frenndlichen Wirthin. Winke von Celtiz machten mich aufmerksam, Die Erzefeindin hat gewußt, dies Afpl der Gutmutigkeit, das mir anfangs so lieb war, in einen Schlupfe winkel der Kabale zu verwandeln.

Dazu hab' ich noch in dem abgelegensten Theile ber Stadt eine Murmelthiershöhle ges miethet, der ihr Eigenthumer, ein Leinweber, die Ehre anthut, sie sein haus zu nennen. Da soll mich selbst die heilige Inquisition nicht aus, sinden, wenn ich Sabinchens alter Base Mors gens und Abends ein Rendezvous gebe.

### nachmittages.

Casar der Ueberwinder wurde Herr der Welt, weil er glaubte, es werden zu mussen; und auf seine Glut eben so viel rechnete, als auf seine Kräfte. Auch in den Schwachen ist dieser Glaube machtig. Darum bin ich übermuthig am heutisgen Tage und gonne mir das. Denn ohne einen gewissen Uebermuth dringt die Freude nicht recht in's Leben.

Da mich's steß und brutte, meinen Gemuthswechsel zu aussern und ich keine Seele hatte, der ich's zumuthen durfte, sich mit mir du freuen, so gab ich meinen Bedienten Befehl, zwolf Bettler in dieser Residenzstadt aufzusuchen und sie mit ihren Familien einzuladen auf einen Rasenplaz in der Aue. Taube und Stumme

Lah=

Lahme und Minde, Christen und Juden fanden sich ein. Amphitheatralisch mußten sie sich lagern. Ruchen und Rheinwein wurde in ihrer Mitte von meinen Leuten servirt. An einem Busche, der Herrlichkeit gegenüber, lag ich und schaute und horte, wie Hute, Müzen und Krücken hoche ausschwirten und mein Name bei jedem Glase Wein zu den Sternen emporstog.

Die weise Polizei fand für gut, ihre Deputirten zu senden und die Aufführung dieses Naturstätes zu untersagen. Aber einige volle Flatschen machten die Deputirten zu Mitspielern, und das Stüf wurde förmlich geendigt. Auch ließ ich die Namen und Wohnungen meiner Gaste zu Protokoll nehmen, um von dem Spaß, der doch zunächst für mich selbst ein Fest war, eine ernsthafte Fortsezung zum Wohl dieser Leute zu machen.

Abends.

Alles an Ginem Tage!

Seltiz, wirst du wissen, hatte es beim frans 3dfischen Commandanten betrieben, daß ich gegen mein Ehrenwort, die Truppen seiner allerchrists liches

lichen Majestat nicht zu beläftigen, vollige Rreis beit erhielt, mich binzubegeben wohin ich wolle. Der Eigenfinn des frangbfifchen herrn mar bas einzige hinderniß. Db er etwa beute auch glaflich ift? Diefen Abend fditt er mir ben Freiheiten brief in aller form. 3ch habe meinen Revers ausgestellt. Alle Thore ftehn mir nun offen.

Das ich baburch gewinne? Luft von allen Seiten ift ein großer Gewinn. Dag nun ber herr Marquis mit feinen Genoffen ben freien Gang magen gegen mich , wenn's ihm geluftet! Mag er bavon reifen! Ich reife mit. : Mag er ein Schiff besteigen! Ich besteige es jugleich. Die gange Erbe ift unfer Rampfplag.

### XV.

Graf Donamar an Mue. D'Aubecourt.

#### Billet.

Ein Mann, beffen Schmerz und Bohl von bem Ihren, mein Fraulein, fo unabloslich ift, wie die Erinnerung an einen Ihrer verlohrnen Blide, ben er aufnahm, bas toftbarfte Rleinob 2 3

einer Seele bleibt, wagt es — nicht ein Seifahl, das seine Brust überfüllt, auszusprechen ohne Ihre Erlaubniß — wagt es nur, die Frage an Sie zu thun, ob Sie ihm Nachricht geben konsen von einem Frautein Franziska von Sternach? Mäher diese Franziska zu bezeichnen, sindet er überstüssig sur sieh selbst und für ie. Denn sollte sie Ihnen, mein Fraulein, nicht ohne Beseichnung besser, als jedem Andern, bekannt sein, so wird ihn auch diese Nachricht glüklich machen, wenn er sie von Ihnen erhält.

Aber der glutlichste unter den Menschen wurde zurüktreten muffen vor ihm, wenn er fabig ware, sich Ihr Nertrauen, mein Fraulein, in eben dem Maaß zu erwerben, als er bereit ist. Gut, Leben und Alles aufznopfern, um einen Ihrer Bunsche zu erfüllen.

#### XVI.

Graf Donamar an San Giuliano.

Die Bahn ist gebrochen. Ein Billet, angstlich und innig, muß ist in ihren Sanden seyn.

1 - 1

Bas.

Was willst du, meine Seele? — Ch ich es absandte, das Billet, war ich ein König in meinen Hoffnungen. Anzukunpfen den Faden, das war ja der brennendste, der nächstliegende meiner pochenden Wünsche! Und nun, da er angeknüpft ist, zittre ich wie ein Schiffbrüchiger und seufze nach Althem? —

Ein schlechtes Billet! so gewunden und gewandt, so gemein und leblos! Marum ist's denn nicht besser? Etwa, weil es gut seyn solte? Pful Donamar! Verringere dich selbst nicht! — Rur schwächliche Seelen haschen in den Augenblicken der lebendigen Junigkeit nach Worten und Phrasen. Aber auf den gefährlichen Wegen, wo du zwischen dem Zuviel und Zuwenig wie zwischen einer Schla und Charpbdis schwankst, nuß der geängstete Geist unter dim Buchstaden erliegen.

mbchte, schreiben, wie es in meinem Herzen balb füstert, balb rauscht — meine Morte solten Stige baben und wie Walbstrome fluten. Und duft' ich gar sprechen, stebend und fühlend por

ibr,

7151

ihr, bann mochte die tonende Sprache immerhin mir ihren Beistand versagen! Mit der Hand wolt' ich meine Gefühle in die Luft malen. Auf meinen stummen Lippen solten sie sichtbar schwes ben. Aus meinen Augen solten sie leuchten in reiner, rhetorischer Klarheit.

Wohln sind die Plazchen tes Feenreichs, in dem meine Seele umberschwebte, seit der Abssendung des Billets verschwunden? Ich sehe keine abendröthlichen Hügel, keine duftenden Lauben, keine moosigen Quellen mehr, wo ich zu ihrer Seite athmend ihr Athmen fühle; ich sehe nur sie, einzig und abgetrennt sie, sie, ein allges genwärtiges, allesdurchdringendes Ganzes.

ifter und latt to ber bie eine, g Abende beide

Es wird fpat ! Es währt lange!

C = d : j : s = ∰ . \_ \_ 1 + ₹(\rho\_1)

Zweimal schon bin ich in meinem Sauschen gewesen und habe todtliche halbe Stunden ausgehalten. Meine Alte kommt utcht.

benn doch wohl beffer gewesen — So ware benn doch wohl beffer gewesen — San Gustiano, ich bin nicht der Mann zur Intrijue.

Meine eignen Auschläge verwirren mich, wenn mein Weg von ber geraden Linie abweicht.

Das ift geschehen? - Bas tan geschehen senn?

Spåt.

Allmächtiger Gott! Sie ist es! Sie ist es! Franziska! Meine Gespielin! Das Ibol meiner Kindheit.

Franziska! Dich soll ich retten? Dich? Das willst du? Das sagst du? — Und wenn du dann auch nimmer die meine senn willst, wenn du — ja auch dann! — wenn du unter beinen Thranen eine Thrane der Reue weintest; ich will dich retten.

Sie weiß schon Alles in Allem. Die Alte, die mich so eben verläßt, hat mir so erzählt: Sabinchen überreichte mein Billet in einer Stunde, wo der Marquis ausgegangen war. Franziska las es, wurde blaß und mußte sich halten. Sabinchen, die sich in solche Fälle noch nicht zu finden weiß, schrie so laut, baß der Bediente kam. Als dieser sich auf Franziska's Besehl wieder entfernte, erhielt sie von dem erweichten und bestürzten Sabinchen das Geständniß

ständniss des ganzen Sinverständnisses der Ateinen mit mir, das ich ihr an's herz gelegt hatte ats ein Geheimnis. Unterdes hatte der Bediente den Marquis aufgesucht und herbeigerusen. Franziska gab sich für unpäslich aus, verlangte zu Bett gebracht zu werden und allein zu seine mit Sabinchen. hier schrieb sie mit Bleistift einige Worte auf ein Blätteben, das Sabinchen, unter dem Vorwande, sie wolle selbst nach der Apothete gehn und Arzuei-hohlen, sogleich am ihre Base überbrachte.

Sier liegt es, bas golbene Blatt, por mir wie eine Offenbarung Gottes. Und fo lautet fein Inhalt:

Denn Donamar der Mann geworden ist, mas Donamar der Knabe zu werden vere pfprach, und ohne Aussicht auf jegend eine mandere Belohnung als meine ewige Dank pharkeit mich retten will, so wird er es konspien. Dann aber muß er porsichtiger senn, mas bieher, und keinen Schritt thun, ohne mich zu fragen.

2 1:

Franziska von Sternach.

#### XVII.

## Graf Donamar an Franziska von Sternach.

Bu Ihnen fliegt mein Herz? Zu Ihnen? Zu oben der Franziska, mit der ich Hand in Hand in trugloser Lebensfreudigkeit die Blumen der Kindhelt pflukte?

Wissen Sie's noch, Franziska, daß mein kindbischer Sinn, der noch keine Wagschaale hatte. Vortrefflichkeiten zu wägen, von sußen Uhndungen aufgeklart die Ihren zu schäzen verstand? Erinnern Sie sich noch der Zeit, der glüklichen, glüklichen Zeit, wo nir einander so hell in's Auge sahn? wo der muntre Donamar vor aller Welt Ihr Donamar hieß? wo ich Sie traulich umfassen und sagen durfte: Meine Franziska? —

Berzeihung, vollendete Seele, daß ich in Ihrer Malenzeit die ersten Tage des ebenauss lächelnden Frühlings wiedererwecke! Verzeihung für den, der in der Fülle seiner Erinnerungen keine besseren Tage kennt, als jene! — Oder darf ich's sagen, wie ich's sühle? — ich kenne seit gestern keine anderen. Die lange Periode zwischen meiner Kindhelt und It ist eine stücke

tige Minute geworden, die ich mich taum ges lebt bu haben besinne. Die Stunde, wo ich Franziela wiedergefunden habe, schließt sich uns mittelbar an die, wo ich sie verlohr.

Und könte sie mir nicht verzeihen, diese Franzieka, die beim Abschiedekusse mich immer lieb zu behalten versprach? Das Herz, in das schon kamals jedes Cefühl so tief eindrang, solte ist, wo die Zeit alle seine Kräfte entwickelt hatz das Nachgesühl der ersien Spiele der Unschuld verschmahen?

Gine unfichtbare Sand führt die Faben unfrer Erinnerungen und unfrer Begebenheiten, und webt baraus einen Schleier, ber mit schauriger Kelligkeit die Gegenwart bekt.

Der Mald, wo ich Ste wiederfand, Frans zieka, ist eben ber Mald, wo Sie mich einmal wiederfanden. Damals — Sie st hn so lebens dig vor mir mit dem neuen we ssen Kletdchen und dem neuen englischen Hut! — damals, als ich mich zu weit verlohren hatte bei einer meiner Streifereien und meine besorgten Eltern alles Hausgesinde ausboten, mich zu suchen, entsprang

die kleine Franziska ihrer Gouvernante und rief meinen Namen durch Busch und Baume. Ich borre ihre Stimme. Busch und Baume hielten mit ihren verwachsenen Zweigen meine fliegenden Schritte nicht auf, und Franziska zerriß ihr neues Kleidchen und ihren neuen englischen Sut, als sie mir entgegen fliegen wolte und laut rief; Da ist er!

Mit es ein Dhngefahr, bas biefes zwiefache Bieberfinden an eben bem Orte besorgt bat? -Mer beforgte benn bas plogliche Auferstehen Ihres Bilbes in meinem Gedachtniß? Das Gerücht hatte bie fleine Frangista, bie ich fo berglich liebte, seit Jahren todt gesagt. Nicht die enti ferntefte Bermuthung, bag Gie es fenn tonten, erinnerte mich an Gie, als die Ure Ihres Bas gens im Balbe gerbrach; und boch bacht' ich fogleich an die fleine Frangista. Bon Ihrem Unblik durchstrahlt, von Ihren wenigen Worten burchtont, weit weggeruft über alle Bergangen= beit und nur im Augenblit lebend, bacht' ich an die kleine Franziska. Ich fah Sie ber-Schleiert. Die reife Grazie Ihres Gesichts, soviel ich bavon zu erkennen vermochte, hatte mich gu tief

tief durchdrungen, als daß ich Ihre Züge hatte vergleichen konnen mit den Zügen des zehnzährte gen Kindes. Und doch dacht' ich an die kleine Franziskal

Werden Sie nun noch fragen, vb Donamat der Mann geworden ist, was Donamat der Knade zu werden versprach? Viel bin ich nicht geworden; von jeder andern Seite nicht vielz aber meln Herz — und dies meinen Sie doch in Ihrer Frage? — ist, was es gewesen ist und seyn wird.

Und diesem Herzen verbieten Sie eine andte Aussicht zu haben, als auf Ihre Dankbarkeit?
— Dankbarkeit? — Wie ernledrigt mich dies Wort von Ihnen zu mir gesprochen! Nur von dem nehme ich Dank an, kan ihn nur annehn en von dem, dem ich mit schmerzliter Auforfesrung diene. Und das glauben Sie von mir wenn ich für Sie etwas thun solte? Das glaus ben Sie? — Gute Franziska! Tann vertrauen Sie sich ja nicht mir an! Unter den Verfolgungen eines Bhsewichts sind Sie sicherer, als unter dem Schuz eines Mannes, der Sie kennt und nicht fortgerissen wird von dem allmächtigen

Wunsch, für Sie alles zu thun und zu leiben. Die Liebe weiß von keiner Ausopferung. Was sie gebietet, ist immer Belohnung dem gehorschenden Herzen.

Reinen Schrift foll ich thun, ohne Sie zu fragen? Ich schwore es Ihnen. Mein Arm zistert, indem ich den Schwur niederschreibez aber ich schwore es.

Borfchloge an thun ju Ihrer Befreiung. haben Gie mir nicht berboten. Mollen Gie benn Ihrem Bergen und nicht einer angstlichen Borficht folgen, wenn ich Ihnen vorschlage, mas fur Gie mahrhaftig bas Befte ift? - Sebe Minute, die Gie unter bem Roch Ihres Berfolgere über bie Beit ber aufferften Doth vers harren, ift wenn Gie and Ihr eignes Leiben nicht berechnen mogen, reine verlohrne Minute für Alles, was mit Ihnen leitet und fich freuen tonte mit Ihnen. Und es glebt ewige Minuten, Frangista; Minuten; bie fie eingraben in die Tiefen bes Lebens, bie Murgeln ber Gefible gernagen, und alle Freuden, Die eine gutigere Bufunft reicht, schmalern burch ben Bufag von beimlicher Wehmuth. Wenn Gie menschenfreunde lid

lich sind, Franzista — Doch was für ein Wenn! — Menschenfreundliche, gure Franzista, lassen Sie sich lbsen von Ihrer Kette lieber heute als morgen! Folgen Sie dem ersten besten Ausgenblik, der ihnen zur Flucht winkt! Jeder sindet mich fertig, Sie unter der strengsten Be, folgung Ihrer Besehle hinzubringen, wohin Sie mir's vorschreiben.

Soll ich bier in Cassel eine Bohnung für Sie besorgen, damit Sie besentlich auftreten können gegen Ihren Tyrannen? Soll ich Sie in einen andern Welttheil begleiten? — Gebiesten Sie! Ich lechze nach Ihren Geboten.

Wollen Sie nicht in Cassel bleiben, so übers reden Sie doch den Marquis, sobald als mogs lich zu reisen. Unter dem Schirm des freien Himmels will ich ihn fassen; und wenn die ganze Hölle sich mit ihm verbundet hat, will ich ihn fassen. Sorgen Sie, Liebe, für nichts. Wenn die Ausführung eines Vorhabens, das Sie bils ligen, mir mistingt, so sei Ihr Vertrauen zu mir verscherzt auf immer!

D zogern Sie nicht, Franzista! Sie haben ben Schluffel zu Ihrem Gefängniß, und wollen ihn

thn nichts gebrauchen? Nurvein Janfchreiben Sie mir! Nur ein einziges unbedingtes Ja auf die herzliche Frage: Wollen Sie Thre Befreiung ganz und gandmir überlassen? Und Sie sollen efrei sehnsbichnen drei Tagen.

Begern Stemicht! Mich zerftbrt sonst bas Gefühl: In meiner Bruft ist Leben und Kraft, und Franzistanleibet !

# Tilyx a dia man a con

Frangiska von Sternach an Donamar.

Die sind es noch, lieber Donamar; noch eben der muthige, über Schwierigkeit und Gefahren, auch wohl über Zeit und Umstände hinwegspringende Donamar, mit dem ich die glüklichen Stunden meiner Kindheit theilte. Traurig und freudig macht mich diese Entdekung. Ich sehe ein, daß Sie schwerlich sich entschliessen werden, mich zu retten auf die einzige Art, wie ich gesrettet werden kan; und doch ist mein Wertrauen zu Ihnen unüberwindlich, weil ich Sie so uns verändert sinde.

G. Don. II. Th.

Mar.

Barum bitten: Sie? mich and Berzeibund, baf. Giebin mir ein Gemaldererneuten, beffen abarblafte Karben mich in allen Lagen meines miffaten Lebens mie gehindertinhaben . es amter meine Lieblingegemalte ju gablen ? Solte ibm auch Sibre Dieberbelebende Dand ein zu bohes Roloritiguftnagen ; mas fonte ich umedites barht finden? Die Sprache beridhantafte war Ihre Sprache fo lange ich Gie tenne. Dielleicht mar' es gut fur Gie und fur mich, wenn Gie nach fo vielen Sahren ber Erfahrung fie ums getauscht hatten gegen die Sprache ber falten Bebachtsamkeit. Aber fonte Ihnen, freier Cobn ber Matur biefer Tausch gelungen fenn ohne Einbuffe des fconften Theile Ihres Wefens? Ift es nicht diefer Theil, ber unfre alte Freunds Schaft erneuert und jeden Zweifel von mir gurut. weif't ? Run Gie ben erften Schritt fo gethan haben, thue ich mit Freuten ben zweiten. Aber nicht ohne Schaubern hatte ich einen gesegten, ruhigen Brief von Ihnen beantwortet.

Sie verbieten mir, dankbar zu senn, wenn Sie etwas gethan haben werden zu meiner Rettung? Wenn ich Ihnen aber sage, daß ich ichon ist bie großte Dankbarkeit für Sie fühle, was wollen Sie bann thun?

Dankbarkeit - es ift fo ein fuffes Mort! Pale fen Gie es boch fteben bies eine Mal noch! -Das Wort ift es ja auch nur, was Ihnen ans ftogig ift. Denn die Empfindung, ba es munt eine mal meine Empfindung ift, wie tonten Gie mit biefe verbieten wollen? Bas ift heiliger als bie Freiheit unfrer Bergen? Beldes Bergnuger tft reiner, als Mittheilung ohne Schimmer und Rutficht? Der Donamar, ben ich fenne, ein gebohrner Bertheidiger ber Freiheit, fan nie ihr Unterbruder werben, und gonnt jedem tabellofen Gefilbt feine Stelle. Wenn ich Ihnen aber noch bagu fage, baß Freiheit meiner tabellofeit Befühle bas Einzige ift, was ich mein nenne feite dem alle Kreuben ber Welt für mich perloren find und bie hoffnung mir unter keinem Simmel begegnet, wolten Gie mir mohl dies legte Trimemerstut entziehen, bas mich balt, nicht vor ber Beit in ben Wellen bes Rummere gu verfinten ?-

Wofur ich Ihnen dankbar bin, dankbar mit. Ehranen, wie ich es nie einem Sterblichen mar, bies muffen Sie wiffen.

Nicht Ihre Bereitwisigkeit, Alles zu thun für mich — benn was ist einem Donamar schwer? — nicht Ihre großmittige Unterwerfung unter Bedingungen, die ich nicht umbin kan, meinem Retter zu machen — denn welche Tugend war schon dem Knaben Donamar geläufiger, als Großmuth? — aber daß Sie mir nicht beisprint gen wie einem verlohrnen Geschöpf; daß Sie, ohne eine andre Bürgschaft als Ihr Gesühl, glauben, ich sei werth, gerettet zu werden; dascht Donamar weine ich Ihnen ein Ihranens opfer der Dankbarkeit, das Sie annehmen mußsen, wenn ich nicht die Stunde, wo wir uns wiederfanden, die unglüklichste meines Lebens nennen soll.

Wurden Sie sich befinnen, Donamar, irgend einem menschlichen Wesen, bas Noth leibet, benzustehen nach Ihren Kräften? Ich kenne Ihr Herz. Wie bleib' ich zufrieden mit dem meinen?

Bis diese Stunde bin ich, ben allen Berfolgungen, denen ich entgegengekampst, bei allem Werlust, ben ich erlitten habe, unrerlezbar ges wesen in meinem Innern. Wer mich kennt, hat nie einen Berdacht auf mich geworfen, und wer

wer einen aus dem schelnbaren Verhaltnis zu meinem Rauber, dessen Kette mich durch alle Lander ihm nachzieht, fliessenden Verdacht auf mich werfen mußte, hat mich nie gekaunt. Ich din eine Fremdlingin geworden in diesem Weltstheile. Was auch immer für demuthigende Urstheile über mich ergangen senn mbgen; sie kamen von fremden Menschen. Aber wenn ich izt horte, wenn ich's nur eine Minute glaubte, Donamar denke von mir, was ohne Zweisel die Welt deuft, dann würde selbst mein Lewustsenn mich wor dem Dolch der Verzweislung nicht schügen.

Was giebt mir aber Sicherheit, nicht zu glauben, wovor ich schaudre? Sag' ich mir nicht selbst eine Schmeichelei auf Kosten Ihres Verstandes? Was können Sie, wenn Sie ricksten wollen nach bem, was Sie hören und sehen, Bessers urtheilen als jeder Andre, ber hört und sieht?

Ceit zehn Jahren haben Sie nichts vernome men von meinem Schiksale. Wie tief kan in zehn Jahren auch die Tadellvsesse unvermerkt sinken! Sie wissen, daß ich zweimal die große Reise über's Meer gemacht habe. Welch eine M 3. Reis Meise für ein Mabiben! Sie finden mich wieber, vereinzelt von den Meinen, als Begleiterin eines Mannes, der mich bald seine Frau nennt, bald anders. Werden Sie nicht, wenn Ihr Herz auch noch so entschlossen widerspricht, von Ihrem Verstande gewaltsam zu einem Urtheile hingestoßen, das mich aus Gründen verdan mt?

Nein, Donamar! Nein! Ihr herz erliegt keiner Gewalt. Ihr Berstand darf Ihnen keine Lasterung abtrozen. Der Maasstab, mit dem er mich mißt, ist nicht in den handen der Menge, die mich nicht kennt. Was seine Berzgleichung der Umstände bejaht, verneint ihm die Bergleichung der Umstände mit mir. Was Mindren Wahrheit senn mag, ist ihm nur Scheln; und kein Schein schlägt meine Ehre zu Boden.

Aber werden Sie nicht immer noch zweie feln wenn Sie auch nicht gegen mich ents scheiben? Lassen Sie nicht als moglich gelten, was die strengere Parthei wahr nennt und die milbere wahrscheinlich?

Nein, Donamar! Auch bies nicht. Wenn unfre herzen geblieben find, was fie waren, fo kan einst bie Erklarung ber Gefühle bes andern Bertrauen, das ich in Donamarn sezen wurde, wenn auch alle Zeugen nicht mude werden solten, ihn zu verkleinern, sezt er in mich. Bet seiner Ehre sindet die meine eine sichere Zuslucht. Und dafür, dafür, werde, muß und will ich ihm danken, diesem unter allen Menschen allein mir unausstöllich verschwisterten Donamar danken, und wenn er's mir tausendmal verbote.

Ist, lieber Donamar, lassen Sie und zu, sammen berichtigen, mas zu thun ist fur meine, Befreiung.

Wenn kein Hindernis mich hielte, das Sie nicht kennen, so würde ich mich Ihnen ohne Bedingung anvertrauen. Bedingungen macht man überdem einem Manne, wie Sie, nur, wo er es im Grunde selbst misbilligen würde, wenn man sie nicht machte. Aber, mein Freund, und wenn Sie ein Engel wären, es liegt ein Felsen vor mir im Wege, über den mich auch die Flügel eines Engels nicht tragen. Keine Gewalt schlebt ihn zur Seite, und von den schon einiges mal fehlgeschlagenen Bersuchen der Kunst ist

wenig zum hoffen. Die traurige Helferin, Die Beit, muß unfre Buflucht fenn.

Der Mann , ber mir meine perfonliche Freis heit burd einen beispiellos ausersonnenen Betrug geraubt hat, ift zu flug, um auf bie flugften Beranftaltungen zu meiner Stlaverei zu rechnen, wenn er mich nicht felbft um bas Beftreben, mich in Freiheit ju fegen, ju betrigen gewußt' batte. Gin Raftchen mit Jumelen und Roftbarfeiten, ben einzigen Rest meines ehmaligen Bermogens, halt er in feiner Bermahrung. Thranen, Bormurfe, die jeden Mann von Ehre långst erweicht und beschamt hatten, beruhren fein Berg nicht. Die bringende Roth hat mich zu Rünften vermocht, bie fie allein entschuldigen fonte, um ihm mein Eigenthum ju entwenden. 3wiefache Demuthigung war ber Erfolg. Erhat mir ofter geschworen, daß mein Raftchenunerbffnet und unverlegt fei; aber ben Ort, moer es verborgen hat, welß ich fo wenig auszufinden, als den Ort, wo einmal die Menschliche feit gewohnt hat , in feinem Bergen.

Finden Sie es klein, lieber Donamar, daß ich so ausmeiner habseeligkeit hange? Go horen-

Sie meine Grunbe: 3th mochte aben ich fan nicht mit ber Arbeit meiner Sande auch nur einen farglichen Unterhalt verdienen. Gangliche Unerfahrenheit in Allem! was bazu gehort, macht mir's unmbglich. Mein Entschluß ift, sobald als moalich in ein flofter zu gehn, wo ich nicht als Bufferin, aber als freie Leibende mein Leben ausbulden werbe. Fir eine Bettlerin ift fein Bugang in einem anftanbigen Klofter. Soffent lich , Lieber , werben Gie mir nicht einwenden daß es Mittel giebt, diesem Sindernig abzuhels fen ohne mein eignes Gelb. Lieber will ich meine Rette tragen bis ich etliege, als von diefer Seite irgent einem : Menfchen ; am wenigften einem Manne verbunden fenn. Meine Bers manbten murben fich bielleicht zur Erftattung ente ichlieffen; aber wenn meine Bunfche erfullt werben, follen meine Bermanbten fo menig als fonst Jemand, auffer Ihnen, wissen, baß ich noch lebe. - Ich werde und muß erwarten , bas mir ber Bufall mein Eigenthum wiebergiebt.

Ausbleiben fan Dieser Zufall nicht. Der Marquis, bem auch bie raffinirtesten Anschlägeet mich ju gewinnen, verunglutt find, muß balbe

zu einem Berzweiflungsmittel schreiten. Renn' ich ihn recht, so wird es darin bestehen, daß er ben Großmuthigen spielt. Das Vorspiel hat er schon gemacht.

hab' ich aber meine Rettung in meinen hans den, dann bedürfte ich, unbekannt und ohne Schuz, eines Mannes von Ehre, der mich an den Ort meiner Bestimmung bringt. Sie, lieber Donamar, kan ich, ohne ungerecht zu seyn, auf eine so ermüdende Freundschaftsprobe nicht stellen: Bur Sie werden meine Gesühle bleiben, was sie sind, auch wenn Sie nach dieser Erklärung Ihre hand von mir wegziehn. Weinen werd' ich, daß mir das Schiksal die lezte Freude, von Ihn en gerettet zu werden, versagt; aber vers langen, daß Sie um meinetwillen sich selbst verleugnen solten, ware Eigennuz und nicht Freundschaft.

Und dann, lieber Donamar — ich will Ihre aufrichtige Seele nicht tauschen. Das Kastchen, das mir so sehr am Herzen liegt, enthält außerben Kostbarkeiten, die alle Welt dafür gelten läßt, noch andere, die es für mich allein sind. Diese in fremden Händen wissen, wäre härter

fir mich, als bis an meinen Tod Sklavin senn. Mit ihnen aber werd' ich sanfter sterben; und hab' ich sie um mich in der Einsamkeit, die ich suche, so werden sie meine dunkelsten Stunden mit einem winterlichen Abendstrahl hellen. Ich kan es Ihnen wohl sagen, lieber Donamar — Sch bin einmal sehr glüklich gewesen,

Was ich diese Nacht gewagt habe, nicht zu Bett zu gehn, um Ihnen einen so langen Brief zu schreiben, darf ich nicht zum zweitenmal wagen. Bielleicht genügt Ihnen auch dieser Brief für alle, die ich noch schreiben konte. Vielleicht reisen Sie ab, so wie Sie ihn gelesen haben. Solte dies geschehen, so nehmen Sie das herzlichste Lebewohl auf den Weg, das ich jemals einem Menschen, einen einzigen ausgen nommen, wunschte; und suchen Sie das Glut, lieber Freund, o suchen Sie es nie auf dem Wege der Liebe!

And the state of the contract of the contract

### XIX.

# Graf Donamar an Franzista von Sternach.

Mas ist Freude? Was ist Schmerz? Gine Bille von beiden burchwaltet mich. Mein Jubel verhallt in wehmultige Tone.

Eine Franzista auf dieser Sohe der weibe lichen Liebenswürdigkeit! so muthig zum Duke den! so engelstolz im sonnenhellen Bewustleyn! so warm und so sorglich! so freigesinnt im here zen voll allesseegnender Gute! daß es solch eine Franzista auf Erden giebt, weiß ich denn doch erst seit heute.

herrliches Madchen! Zu welch einer Blustenpracht hat die warmere Sonne deine Gedansten emporgetrieben wie deine Gefühle! Wie ein stiller Strom fliessen deine Worte, so hell und so machtig. Wie ein Gesundheitsquell starten sie meine Seele.

Wer bin ich, Franziska, daß bein Licht so vergotternd auf mich herabfällt, als durft' ich mich Dein nennen, Dein im ganzen unermeße lichen Sinn dieses Namens? — Ich bin ein wohle mobimollender Menfch, ber feine Schuldigleit thun will, und ben Frangleka beswegen achtet.

Aber — Franziska! Liebevolle, leiseahndende Seele! Es schwimmt tödtliches Gift auf dem Nektar, den Sie mir so freundlich, so feierlich reichen. Warum nehmen Sie nicht, aus Mitleiden, meinen Dienst wie eine abzutragende Schuld an? Warum erheben Sie mich über das Gefühl meiner Bestimmung? Die Hand, Franziska, die sich nur zur hulfe Ihnen entgegenstrecken darf, die Hand könten sie druck en?

Was soll ich sagen gegen Ihre Gründe? Kan ich streiten mit den Gefühlen, aus deren Boden sie sprossen? — Athmen Sie ruhig vor meinem Widerspruch! Geniessen Sie Ihrer inneren Freiheit! Und wenn Sie Ihre Kraft kennen, Franziska, so fürchten Sie sich doch nie vor der meinen! Mich treibt mein Herz mit einem Unsgestüm, als solt' ich bis an die Gränze der Endlichkeit dringen; aber wenn Sie mir Stille, stand gebieten, so steh' ich gebunden.

Bas Andern Muhe toftet, meinen Sie, wurde mir leicht feyn? Es tonte, Franzista;

es tonte; wenn mir ein Lohn werben tonte, bent tein Unbrer begreifen tan.

Die Porsicht, mit der Sie mir kund thun, daß Ihre Wahl schon getroffen ist, deweist, daß Sie suhlen, wie mein Derz diese Kunde aufnimmt. Sanste Seele! Sie kehren die Spize des Dolches von mir weg; Sie mochten ihn ganz verbergen; aber er trifft mich.

Konnen Sie sich hineinstühlen in meinen Zusstand, so werden Sie mir eine bringende Bitte gewähren. Mein herz konnen Sie nicht ges brauchen. Gebrauchen Ste meinen Arm! Leihen Sie ihm, aus Gute leihen Sie ihm das Schwerdt der Gerechtigkeit! Machen Sie mir die Rotte nahmhaft, die sich erhoben hat; Ihren Ruf zu bestecken! Ich will an sie. Lind kan ich nicht umhin, Blut zu vergiessen, so will ich meine Hand hineintauchen und schwören, ich habe etwas Gutes gethan.

Wer einem Andern sein Eigenthum vorents halt, ist um nichts besser, als wer stiehlt. Trojt so einer auf Umstände, die es tem Beraubten verbieten, sich an die bffentliche Gerechtigkeit zu wenden, so treten beide in ten Naturstand zurüft und und die Selbsibalse wird gerecht. Aber die gutige Franziska kan nicht ber Gerechtigkeit pfet gen. Ueberlassen Sie mir dies Amt, liebe Franziska! Geben Sie mir nur Wollmacht; und Ihren Kleinodien sollen bald in Ihren Handen sein. Herauszubringen, wo der Dieb sie verzsetzt hat, weiß ich ein gutes Mittel, wenn Sie mir nur freie Hand lassen. D thun Sie es. Franziska!

Was bann aus mir werden wird, wenn Sie frei sind und meiner nicht nicht bedürsen, ziemt mir nicht zu fragen. Habe ich Ihnen die Thür gedsnet, und Sie verschliessen sie vor mir, so werde ich mich niedersezen draussen an der Schwelle. Wie ein Berirrter, den seine Juse nicht weiter tragen, werde ich den Tod erwarten. Zum Sterben braucht man nicht viele Zeit, und was ich für Dich fühle, für Dich, Franziska; ist ewig.

## grange Billion and AXX of the Billion of

## Franziska von Sternach an Donamar.

Guter Donamar! Das Feuer in Ihrer Bruft ift ein himmlisches Feuer, aber es broht, uns beibe zu verzehren.

Co nahe sind Sie schon der Berzweiflung?
Co schnell hat die Leidenschaft Ihre Seele vers
finstert? Sie wollen das Schwerdt der Gerecht
tigkeit sühren und wissen es Sie mit Ihrem
Berstande! — nicht mehr zu unterscheiden vom
Schwerdt der Rache?

Den soll benn Ihre Rache treffen? Einen Hausen unbedeutender Menschen, die dem Scheine glauben, was der Schein lehrt? Einen Mann, den Wahnstum der Leidenschaft, nicht Habsucht zu schlechten Handlungen verleitet? Also, Do, namge, wolten Sie, ohne Gründe zu hören, Leute bestrafen, die, so gut sie können, auf Gründe sich stüzen? Ihre Leidenschaft zu lühlen, wolten Sie einen Menschen opfern, der aus Leidenschaft sutübler, wolten sie einen Menschen opfern, der aus Leidenschaft sutübligt?

Sie sind ein edelmuthiger Mann. Aber so sehr ich Sie eben barum hochschäge, weil Sie nicht

nicht ängstlich überlegen, wo Sie helfen konnen, so wenig kan ich Ihre Hulfe annehmen, wo ich sehe, bag Sie sich mit mir zu Grunde elchten.

Fragen Gie fich - Gott weiß, mas ich buls ben wolte, um nicht die Bitte an Gie gu thun bie ich thun muß! - Fragen Gle fich, ob es nicht in der That beffer fur Gie und mich ift; wenn Gle mich', fur's erfte wenigftens, meinent Schikfale überlaffen. - D! Gie misverfteben mich nicht, - Ronten Gie in mein Berg feben, Donamar! 3ch fuble fo eine bergliche Rreunds schaft fur Gie. Goll ich an bie Reihe meiner Leiben noch bas fchlieffen , einen Mann in meinen Untergang gezogen zu haben , beffen Glut mir fo kostbar ift wie mein eignes? — Ach! Reifen Sie weg aus biefen traurigen Mauern! Suchen Sie Ihren verlohrnen Krieden wieder! Berben Gie gladlich, Donamar! Dann haben Gie Alles für mich gethan.

Laffen Gie mich, wenn es Ihr herz erträgt und die Umftande es erlauben, bann und wann Nachricht von Ihnen erfahren. Macht es Gie aber tuhiger, meiner gang zu vergeffen, fo thu' ich auch auf Nachrichten Verzicht, und vergesse Ihrer nicht.

G. Don, II. Th.

N

XXI

#### XXI.

Graf Donamar an Franziska von Sternach.

Mein; Sie sollen sich nicht an mir versundle gen, allzubesorgte Franziska. Ich misversiehe Sie nicht. Meine Gegenwart drutt Sie. Sie wollen meiner los senn. Ihr Wille geschehe.

Mit dem zweiten Punkte, Ihnen dann und wann Nachricht zu geben von mir, mochte es Schwierigkeiten haben, wogegen ich nichts vermag. Denn da, wo es Boten und Briefträger giebt, habe ich nichts mehr zu thun, und aus bem unbekannten Lande, wohin ich fliehen werde, soll ber Rukweg versperrt senn.

Wie freudig wurde ich Ihnen dies lezte Leber wohl fagen, wenn ich mußte, daß Sie zur Erstelterung Ihres Lebens nichts weiter bedurften, als das Ende des meinen!

#### XXII.

Franziska von Sternach an Donamar.

Dahinaus läuft ber Weg, auf bem Du, Mann, ben ich nicht kenne, mich Berlohrne jum 3tel bes

bes Friedens zu führen versprachest? — Wer bist du, daß du mich folterst? Was hab' ich dir gethan, das dir so fürchterlich mein Leben verleidet?

Benn du benn morbsichtig bist, so labe bich an meinem Blute! Dies Blut gehört bem Schatten eines Mannes, ber es mit seinem Tobe erfaust hat. Vertrag bich mit ihm darum, wenn du- ein herz hast! Aber bein Blut gehört nicht bir.

Du liebst mich? Du, ber aus bem Kerker entspringt, und mich zurukläßt, barin zu ver= mobern? Ich, ich liebe bich, wie ich's darf, mit ber wahren Liebe ber Freundschaft. Aber bu mich? — Stoße mir beinen Stahl in die Brust, damit ich's glaube! —

Ach! Auf was für einen Arm hab' ich mich geftüst! In was für einem Auge hab' ich gestucht, um Trost bes Mannes zu finden! — Muth zum Dulden, mein Freund, das ist Muth; und den hast du nicht; so weltregentisch sich auch beine Brust emporwirft; den hast du nicht. Ich habe unrecht gethan, als ich Vertrauen zu dir faßte. Zu Boden schlagen kanst du, aber nicht helsen.

Stån=

Stande ich ist vor dir, so wilrde dich auf meinen Knien um de in Leben auflehen. Aber du haft es beschlossen, daß dein Tod ben meinen langsam nachziehen soll. So stirb denn!

#### XXIII.

Graf Donamar an Franziska von Sternach.

Franziska, dein Wort der Zuchtigung gehört beinem herzen nicht an. Die Sittenrichter deiner Kindheit haben es zu verantworten, wenn dein zartes Gewissen dir vorsplegelt, daß ich ein Leben erhalten mußte, woran deinem herzen nichts liegt.

Und ich liebte dich nicht? — Warum ist mir denn die Welt voller Freuden eine Wiste des Elends ohne dich? — Oder heißt dies bei den Weisen und Philosophen Eigennuz, nicht Liebe? Wohl. Ich bin kein Weiser und kein Philosoph; bin ein Mensch, und nichts drüber. — Der Mann von Utika — du wirst ihn kennen — der im vollen Besiz aller Glüksgüter durch eigne Hand starb, weil er den Umsturz seines Baterlandes nicht überleben konte, liebte sein

Baterland nicht? - Ich bin tein Deifer und fein Philosoph. Aber; fallt mir zu fragen ein, folie der in mahrhaftiger Kulle ber Innigfeit lieben, ber noch Gegenwart und Bufunft auf die Bagichaale legt und die Erreichung eines philo= fophisch = friedlichen Glute ber Muhe werth findet, auf fein bochftes und heiligstes Gut bafur gu resigniren? - In ber That, Frangieta, ich bin kein Weiser und kein Philosoph. Aber solte nicht beine Buchtigung meines Bergens hinlanglich ents fcheiben, wer von uns beiden bes andern entbehe ren fonne? Mit Aluchen wirft bu mein Leichens begangniß feiern, nicht mit Thranen. Schaudern wirst du beim Namen bes Berdammten, ber bas Bebot übertrat. Daß er's um beinetwillen über= trat, baran wirft bu nicht benten.

Berkummre mir also nicht den lezten Gewinn vom Leben, es aufzugeben als freier Mann. Laß uns in Frieden scheiden! Lebe wohl! Dein Name soll mein leztes Gebet senn.

#### Untwort.

Nein, Donamar! Sie sind kein Weiser und kein Philosoph; aber ein Sophist sind Sie, einer R 3

von den unheilbaren Sophisten, die nicht wiffen, daß sie es sind, weil sie aus dem herzen sophisstissen.

Sonderbarer Mann! Dein Geift, so herrlich und groß, muß deinen Leidenschaften so fneche tisch dienen? —

Wohlan, mein Freund! Können Sie's benn burchaus nicht länger aushalten in einer Welt, wo ich bin, so sollen Sie mich doch erst näher kennen lernen, eh Sie davon gehn. Das Schreis ben hilft Ihnen und mir nicht. Wir mussen uns sprechen.

Scheint es Ihnen also ber Muhe werth, sich zu gedulden bis übermorgen, so will ich Ihnen weitre Anweisung geben.

#### Antwort.

Dich sprechen soll ich? Ton gegen Ton, Leben gegen Leben soll ich bir bas unaussprechliche D und Ach meiner Seele hinseuszen? — Und bas auf bein Berlangen? Gben die Franziska, die mich noch gestern von sich stieß, labet mich heute 3u sich? —

Richte mich nicht, wenn ich Unrecht gethan habe, Großmuthige, richte mich nicht nach mels nem Berdienst! Du gleichst ja sonst der Macht über den Sternen. Gleich' ihr auch in ber Gnate!

Eine elpsische Insel erhebt sich mitten im Wetztersturm aus dem schäumenden Meere. Auf weise sen Wellenzacken hüpft ein Verschlagener hinan. Duftet ihm Kraft zu, Blumen der Wunderwelt, daß er nicht sinke, wenn seine blutige Hand nach dem Gestate greift!

### " Untwort. A

Lieber Freund, wenn Sie wollen, fo fprechen wir uns schon beute.

Neben der ordentlichen Thur unfres Hauses ist eine große Einfahrt mit Thorstügeln, von inwendig nur mit einem Queerbalken und einem Riegel verwahrt. Rechter hand in der Einfahrt suhrt eine schmale Thur durch ein Holzmagazin in eine Wagenremise. Diese Nacht, wenn es Ein Uhr schlägt, werden die Thorstügel nur ans gelehnt senn. Wollen Sie dann hineinschlüpfen, nicht vergessen, sie von inwendig sacht zusams M4

menzubrucken, und durch bie schmale Thur recht ter hand gehn, so erwarten Sie da Ihre Freundin,

Sie begreifen, lieber Freund, daß ich viel mas ge. Warum ich es mage, werden Sie begreifen, wenn wir uns gesprochen haben.

Sie sollen nicht wehrlos kommen. Das Recht ber Selbstvertheidigung hat Jeder, der recht thut, Wahrscheinlich ist es nicht, daß man uns entdes chen wird. Solte es aber geschehen, so mache ich's Ihnen zur helligen Bedingung, ohne Zaus dern mich zu tödten. Die Reinheit meiner Absichten kan mir den Verlust meiner Ehre nicht ersezen, Die Sunde aber, die Sie begehen, überlassen Sie mir zu vertheidigen vor dem Throne der uns endlichen Liebe.

Ueberzeugt, daß Sie meine Bedingung einz gehen werden, hab' ich noch eine vorläufige Birte. Schreiben Sie sich, eh Sie einen Schritt zu mir thun, tief in's Herz: Das Mädchen, das seine Ehre für dich aus's Spiel sezt, ist eine Verlobte.

#### XXIV.

## Graf Donamar an San Giuliano.

Caffel, den 25. Jun.

Cine Mitternachtoftunde hat mir biefen lichten Tag in Mitternacht verwandelt.

Ich hoffe nichts; wunsche Alles.

We die trostlosen Seelen am Ufer des Styr, tenen kein Grab zu Theil geworden ist, schwire ren meine Gedanken durch ein unendliches Schatztenreich voller Grauen.

Was ist meine Bestimmung? Mir, ber ich nichts Höheres und Sußeres kenne, als aus ber Kulle des Schönen und Bortrefslichen in der sichtbaren und fahlbaren Welt Etwas, das uns mittelbar für mich schon und vortrefslich ist, auss zuheben, mit allen meinen Kräften zu umspannen, und innig und ausschließlich zu vereinigen mit Allem, das mein ist — was wird mir geboten? — Die erste Schönheit, an die ich mich schloß, war nicht meiner Berührung werth, und die zweiste, die meiner ewigen Andacht werth ist, kan ich nicht erreichen.

Nach

Nach vierzehn Tagen und Nächten ber Unzuhe, der Hoffnung und der Berzweislung; nach einem Briefwechsel mit der Himmlisch, herrlichen, der das Licht ihres Geistes hell wie das Licht ihrer Augen auf mich zurüfwarf und das große Werk vollendete, alle Bebungen meiner Seele zusammenzuschmelzen in ein einziges Gefühl der Liebe; nach diesen Vorbereitungen hab' ich sie eine Viertelstunde lang allein vor dem Angezsichte des Monds und der Sterne gesprochen. Und was ist mein Gewinn? Mich winden mussen in meinem Schmerz! Einer langsamen Ausstellsung entgegendulden!

Hore ein Beispiel von hohem Sinn, ein Beispiel von weiblicher Alugheit und weiblicher Große.

Alls ich die Thorflügel facht wieder anlehnte, faste mich fogleich etwas bei der hand und fich

sterte angstlich:

.cena.

ondern das Segentheil davon; etwas, das ber Lefer icon weiß; ein Ercerpt aus den Bries

- "Uch, herr Graf, So feh ich Sie auch einmal wieder?" -

Es war Sabinchen, die meine Antwort nicht erwartend hastig davon lief.

Ich ging durch die schmale Seitenthur, tappte mich weiter am aufgeschichteten Klasterholz, und kam hinter eine Wagenburg, die den Zugang vom Hofe her schüzte. Gine Kutsche stand dicht an der andern. Der Mond schien zwischen den Gestellen und Kädern durch.

Da horte ich's leise wandeln , und butte mich lang bin.

"Donamar!" klang ein Ton; ihr Ton. Wie vom Wirbelwind aufgehoben stand ich vor ihr. Meine Urme strekten sich aus; die Hellige wich zuruk; ich sank ihr nach auf meine Knie und umspannte die ihren. Worte hatte ich nicht.

Briefen Nro. XXIII. ohne welches San Giusliano das Betragen Franziska's nicht hatte versstehen können. Für uns, die wir es schon vertstehen, ist keine Lücke da, und Wiederhohlunsgen, die in Briefen sur erlaubt gelten, sind in Buchern Sunde.

Ich fühlte ben ichwankenben Tannenwuchs in meinen Armen.

"Donamar!" - flang ihr Ton jum zweistenmal; fuß und bang; befehlend und bittend.

"Franzista!" — wiederhallte meine gedampfre Bruft. Rein Bort mehr. Rein Laut. Alles namenlose Gefühl unfred flopfenden Lebens schien gusammenzurinnen in unfren Namen.

Meine betenden Augen wagten sich zu den ihren hinauf. Sie legte ihre Hand auf meinen Kopf. Das mondhelle Dunkel schwieg wie unste Lippen.

- "Stehn Sie auf, Donamar! Ich bitte!"
- wolte sie sich loswinden. Und ich wolte ges horchen, und - brufte mich an sie.

"Franziska! Nur noch eine Minute, eine Minute fo! In diesen himmel komm' ich nicht wieder." —

Aber sie wurde ängstlich und heftig. — "Das heißt nicht Wort halten. Stehn Sie auf, ober bieser Augenblif ift ber lezte zwischen uns beiben." —

"Das gebe Gott nicht!" - Meine Arme verloren fie. Und feierlich rebete fie mich an:

"Mas mich entschlossen gemacht hat, biese Zusammenkunft mit Ihnen zu wagen, ist eine Nachricht und eine Bitte. Unser Berständniß ist verrathen; wenigstens so gut als verrathen. Der Marquis hat meiner Sabine gedroht, sie beim ersten Fehltritt aus dem Hause zu werfen, und mir zugemuthet, mein abgedanktes Kammermade chen wieder in Dienst zu nehmen. Und dann — wie wird es unserm Brieswechsel ergehen?" —

Die Nachricht traf mich weniger, als ber ges feste Ton, in bem ich fie horen mußte. Mein Ton so gang anders! —

- "Unferm Briefwechsel? Micht une? -- Freilich; nicht Ihnen. Aber mir?" --

Die Worte blieben mir aus, und jedes, bas ich hervorzupreffen strebte, schien mich erdroffeln zu wollen.

Franzista nahm meine hand und brutte fie. - "Bedenken Gie boch, Donamar -

- "Daß Gie eine Berlobte finb!" fprach

Sie ließ meine Sand fallen. — Das feste ich voraus — hatten Sie bedacht — eh Sie kamen."— Mel-

Meine Unruhe nahm eine andere Richtung.
— "Der Mann, dem Sie verlobt find, lebt nicht mehr?" —

"Rein!" - Der Mond Schien in ihre Thranen.

- "Franziska Berlobte eines Tobten?" - "Bis auch ich zu ben Tobten gehore."

Die Stille um uns wurde schreklich. Meine Bruft hatte nun die meifte Luft.

— "So kan auch Franziska schwärmen? und so ungerecht schwärmen? Franziska, die Berständige, die Gutige, kan einen Lebenden, bessen Sceligkeit in ihrer hand schwebt, hinopfern für einen Todten, der ihr nicht dankt, nicht mit ihr leidet? —

Bas hatte ich gesprochen! Ihr Blik ichlug mich.

"hat ein Mensch von ber niedern Urt sich zu mir gestohlen unter Donamars Namen? Der Todte, ben Sie schmahen, Unbedachtsamer, unzeitig Bernunftelnder, war ein großer Mensch. Ich bachte, Sie waren ihm ahnlich." —

Der Kopf sank mir auf die Bruft. Zum ers stenmal in meinem Leben fühlte ich mich durch und durch als Sunder.

Sie schien sich meiner anzunehmen. — "Mas den Sie wieder gut, was Sie gesagt haben, durch Ersullung einer Bitte, die der eigentliche Grund ift, warum Sie mich hier sehen."

Ich ftand noch gebutt. — "Das Franzista will, ift mein Wille."

"Sie versprechen mir also -

- "Das Gie wollen."

"Auch wenn es Ihnen schwer wird?"

Ist erhub ich mich. — "Und wenn es mich in die Solle wirft, ja !" — Gie faßte mit beisten Sanden meinen Urm. — "So beschwor' ich bich, ebler Mensch, werde kein Selbstmorber!"

Indem mich ber Schlag traf, flog sie durch bie schmale Thur. Ich fturzte ihr nach. Ich vergaß aller heimlichkeit und rief ihren Namen laut. Sie war verschwunden.

Su! Es ift ein schmähliches Leben auf biefer Sandbant! Leiben und nichts thun durfen! Den Tob fuhlen und nicht fterben! —

Wie es an feinen Qualen wurgt, das Opfer, einer phantaftifchen Tugend lebendig geopfert!

Für eine erbarmliche Philosophie, für ein Michts bulben muffen — es ist boch viel für ein ver-

vernünftiges, freies Wesen. Selbstmbrber? Wie kan ich mein eigner Morder seyn? Wie kan ich mich selbst bestehlen? Im Katechismus der Natur sinde ich keine Sylbe von diesem Geschwäsder Vernünftler. Ich bin Herr über Alles, was mein ist, und just darin fühl' ich das Göttlicht meiner Menschlichkeit.

Selbstmorder? Bin ich benn für die Welt ba, oder für diese Erbscholle, dies Nebentheater ber unendlichen Schopfung, das der Milbenver stand die Welt nennt? Eure Weltumseegler, ihr Philosophen, sind die auch Sunder?

Aber wie es aussieht im andern Leben, bas tan ich boch nicht vorher wissen, und barum — Wußte benn Columbus, wie's in Amerika ausssieht, als er die Ruste von Spanien hinter sich ließ? — D der kindischen Moralisten!

Den 26ften.

Alles nimmt ein Ende. Das ist ja wohl ein bewährter Trost im Leiden? Meine geheime Coutespondenz hat vorläufig ein Ende genommen

Die Antwort auf meinen lezten Brief an Fran-

Unter dem Druk der Mittagsschwille lag ich beute eine Stunde lang auf dem Karlsberge am Weissenstein, und blikte nach der Stadt hin; und sah nichts weiter, als wie sie in ihrer grunen Ebne zwischen den Fuldebergen da lag. Ich lechze te nach Wasser, stand aber nicht auf, eine Quelz le zu suchen.

#### XXV.

Laurette von Wallenstädt an Ferdinand von Seltiz.

Caffel, den 25 Jun.

Ein Rosenbandchen der Weisheit mit einem Weisen zu knupfen, nach dieser Wonne hat meinem Sun lange gelustert. Wo finde ich aber einen Weisen, so fromm und gut, so sauft

\*) Diefer Brief findet fich nicht. Ob ihn Franzisla erhalten hat oder nicht, konnen wir auch nicht fagen.

G. Don. II. Th.

und bedachtsam, so beharrlich im langsamen Schritt auch wenn Feuer. und Wassersnoth rusen — wo sind' ich ihn ausser Ihnen, trefflicher Herr von Seltiz?

Uneigennüziges Wohlwollen führte Sie in mein haus und hieß Sie mir traulich die hand reichen. Frei von Trug und Arglist war Ihr Betragen gegen mich. Sankt Ignaz von Lopola wurde sich nicht schämen, Sie herr Bruder zu nennen.

Aber streng sind Sie auch; und Strenge macht grausam! Ach! Grausam haben Sie mich zu Ihrer Weishelt gezogen! Weinen müßt'tch, wenn ich nicht gerade aus vollem Herzen lachte. — Mich, eins der hülflosen Geschöpfe, die unfre Mutter Natur, wie die Sage geht, zu leibeignen Dienerinnen der Männer bestimmt hat, mich in der bedenklichsten Zeit zu verlassen! — Aber ich glaube an Ihr Herzchen voll Freunds lichkeit. Aus Ihrer sansten Seele beweise ich mir wie aus dem Erfolg, daß Sie bei Ihrer Abfahrt Ihrem Freunde mein Porträt zurüfges lassen haben von Ihren eignen philosophischen Händen gezeichnet. Mit zierlichem Pinselstrich

haben Sie mir fo viele verschonernde Buge ged lieben, daß Sie immer magen konten, den lieben Freund mit mir allein auf der Buhne zu laffen. Ift's nicht so, trefflicher herr von Seltig?

Darum wird mir's benn auch nicht ichwer, mein volles herz gegen Sie zu ergieffen. Ich muß Ihnen erzählen, wie ich fortgebaut habe an bem babylonischen Thurm, bei besten erstem Stofwerk Sie mich verlieffen.

Juerst hab' ich um den Thurm her einen Park angelegt. Berzeihen Sie's meiner Schwäsche! Es ist so ein artiges Ding um die regellos geschlungenen Pfädchen in einem Park, wo man sich freilich, wenn er in's Große angelegt ist, leicht verwirren kan, aber dafür die Freude hat, unbemerkt zu lustwandeln und zu lauschen durch die schattenden Busche. Jedes Ding hat nun einmal sein eiges Gutes, jeder Weg seinen eigenen Vortheil.

Mun stieg mein Thurm in die Hohe nach Ihrer Regel und Richtschnur. Das Wohl Ihres Freundes solte die Spize werden, und die namenlose Demoiselle, die den lieben Freund am Boden gefesselt halt, solte eine kraftige Weisung erhalten, sich einen eignen Thurm zu bauen weit ab von bem unsern.

Aber — still! — war benn das ernstlich ber Plan des weisen Seltiz? Wie, wenn er nun den großen Gedanken gehabt hatte, den bestrikten Ihmen selbst bestricken zu helsen, damit er gewiß unten bliebe, und ihn hernach, wie jenes Mauschen, zur rechten Zeit zu erlosen und wegzugeleisten aus meiner Gegend? — Das ware boch noch ein Gedanke gewesen!

Wer aber einfältigen Herzens ift, wie ich, läßt sich die Gedanken eines Andern nicht ansfechten und geht seinen Schritt fort. Ich daukte also zuerst einen alten Schleicher ab, der aufangs unsern Donamar beobachten mußte, aber sein Handwerk schlecht verstand. Warum nahm ich auch einen Mann dazu? Männer mussen nur der zuschlagende Theil, nur die gemeinen Sols daten seyn, wenn ein Weib zu Felde zieht. Darum wählte ich bald statt des Schleichers ein altes Weib und gab ihr eine junge Gehülsin. Es verlohnte sich der Mühe, beiläusig zu ersfahren, was junge Gehülsinnen auf Donamars zarte Sinne vermöchten. Als aber meine lieben

Bezahlten ihre Angeln auswerfen wolten, fahn fie bas Fischlein schon gefangen von einem unberkanten rothbackigen Suschen.

Es war an einem Nachmittage, wo Zephyr, ber vermuthlich eben vom Tisch aufgestanden war, mit leisen Athemgugen fich's angelegen fenn ließ, die Wirkungen feines gestillten Appetits gu verblafen. Sanft fpielte fein Berbauungehauch burd bas junge Laub und schmeichelte bie Bangen eines schmachtenben Schafers. Da manbelte Sugden bie Schaferin langfam baber. Roth war ihr Geficht wie ein neugebettes Blegelbach , und rund wie ein gebratener Apfel. Ihr Pfots den hielt einen Blumenftraug. Gie ftrette bas Pfotchen; und ber Blumenftrauf prangte in ber Sand ihres Geliebten. Er und fie fanden und bliften wie junge gammer auf ber Beibe, wenn bom weiten ber hund bellt. Gie bliften und niften und gingen und famen wieber. - Doch Sie wiffen wohl schon die schone Geschichte, trefflicher herr von Geltig? - So muß ich Ihnen benn nur noch ergablen, mas Gie fonft schwerlich glauben murben. Ach! Es sollen Thranen gefloffen feyn, Thranen von beiben Get-

Digrand by Google

ten .

ten, Thranen die bas helle Connenlicht zurutges worfen haben in der Geftalt von Mondschein.

Nach dieser Begebenheit lag mir ob, auf's Klare zu bringen, wer das im Dunkeln wohnende Suschen sei? Aber was solte ich sagen,
als wenige Tage darauf der Marquis de Eresty
die alte Zose seiner Geliebten absezte und das
Suschen auf ihren Thron erhub? Das war denn
doch ein Meistergriff der Politik, was für ein
Köpfchen es auch seyn mag, das ihn erdachte!
— Gute Kinder! Ihr hättet wirklich besser ges
than, mich nicht herauszusodern. Sichhörnchen
knacken gern Nüsse und Laurette von Wallenstädt
spielt gern mit den Planen der Weisen. Wer
kan gegen seinen Naturhang?

Die dethronisirte Jose diente mir nun mit ihrem eignen Interesse besser als der bezahlte gute Wille meiner übrigen Dienerinnen. Ihre Ohren hatten die Runst des horchens einstudirt. Ihre Augen waren abgerichtet auf den Spionen blik. Sie schlief des Nachts wenig, und wußte mir nach zweimal zwolf Stunden das haupt; quartier zu bezeichnen, wo der nachtwandelnde Donamar de Parole der Finsterniß ertheilte.

Bebenken Sie einmal, trefflicher Herr von Seltiz, mas daraus hatte werden konnen, wenn ich den Kindern der Nacht nicht das Handwerk gelegt hatte! Und ich that es bloß, um Ihnen, weiser Mann, mein Wort zu halten.

Nachdem wohl manches Liebespapierchen aus einer Sand in die andre mochte geglitten fenn und ich noch immer aus Mitleiden ben Sanbel nicht ftorte, rafft fich meine alte Spiritofa, von Unfechtungen beläftigt, legte Racht zur Stunde ber Gespenfter aus ihrem Bette und ichleicht auf ben Gaffen recognosciren. Gie trippelt; fie laufcht. Und fiehe! langfam fcbreitet ein Dann bon festem Schritt nicht weit vom Sause des Marquis auf und ab, fteht, fchreitet, fteht mieber und ichreitet wieder. Es ichlägt brei Biertel nach Mitternacht; und bie langsamen Schritte bes Mannes werben schneller. Er ftellt fich bem Saufe bes Marquis gegenüber, mißt es vom Dach bis jur Schwelle, und geht bann leifer auf und ab. Endlich rührt ber große hammer die Glode einmal; und im Bui bruft fich ber Mann in den Thorweg neben ber Sausthur. Wer es mohl gewesen seyn mag! - Beit und D 4 Wei:

Weile währen meiner Getreuen lang, eh er wies berkommt. Er kommt aber doch wirklich wieder und macht sich aus dem Staube als war' er befessen.

So musterhaft also, mein ehrwürdiger Meister, ist ihr Werkchen gelungen? Und ich soll mich morgen im Spiegel besehn und nicht noch heute etwas thun, das auch gelingenswerth ist? Laurette von Wallenstädt hat es sonst in der Art, zu sagen, was sie gethan hat, nicht was sie thun will. Ihnen zu lieb macht sie diesmal eine Ausenahme von ihrer Regel.

Wiffen Sie also, Herr Professor, daß man einem Weibe, wie ich bin, kein Messing für Gold verkauft! Wissen Sie, daß ein Mann, der das Evangelium der reinen Sittenlehre verskändigt ohne sich davon nahren zu müssen, in seiner ganzen sokratischen Durchlauchtigkeit gezgeisselt zu werden verdient, wenn er ein Schelzmenspiel treibt und Traulichkeit heuchelt! Wissen Sie, und sagen Sie's weiter, daß Sie eln Stümper sind! Wenn dieser Brief bei Ihnen ans kömmt, liegt Ihr Narrenhaus schon im Staube, und Sie, Herr Professor, Sie allein haben es

zu verantworten, wenn der Einsturz Ihren Freund — D daß Sie sich ausschwingen könten zu solch einem Freunde! — beschädigt. Zerschmettern soll er ihn nicht; dafür sorg' ich. Aber glauben soll er lernen, wie ihr Schwachmüthigen insgesamt; daß, wenn Ich meine von Tausenden vergebens gewünschte, von Tausenden mit Seuszern und Thränen vergebens angestehte Hand einem Manne anbiete und er ist rasend genug, sie auszuschlasgen, der Bliz in der Hand einer Gottheit nicht gemessener trifft, als ihn meine Rache.

## CXXVI. \*)

# San Siuliano an Donamar.

Paris, den 12. Jun.

Beschwere dich nicht, immer mein Donamar, wenn meine Briefe so langsam sind und doch so unbedeutend. Du giebst mir dein ganzes iuneres Leben und empfängst nur vereinzelte Bruchstücke des meinen. Laß dir aber anch sagen, daß das

<sup>\*)</sup> Bermuthlich nach dem Enipfang von Nro.XVI. geschrieben. d. H.

Ganze meines Lebens nichts mehr als ein Bruch, flut ift. Ein Tag wiederhohlt den andern. Reiner bereitet den kunftigen vor. Für das Unversgängliche aber, das ich dir zu geben habe, will das Briefformat nicht passen.

Die Zeit vergeht mir ist in Paris; aber wo ich lebe, weiß ich nicht zu sagen. Wenn meine Führerin, die Vernunft, mich zuweilen wie ihre andern Kinder von der Hand läßt, so zieht mich ein Etwas, das ich nicht kenne, im Finstern fort. Wird es dann wieder hell, so weiß ich nicht, wohin ich gekommen bin; ein dumpfes Echo beantwortet meine sehnlichen Fragen; ich spähe nach dem besten Wege umher, und er ist nirgends und überall, wie auf offner See.

Besondern Dank bin ich dir schuldig für die Ausfichtlichkeit deiner Briefe und für die Nachricht von deiner Genesung, von dem neuen Morgens licht deines Herzens, und von deiner Franziska. So ohngefahr mogen die Kranken am Teich zu Bethesda dem Engel entgegengesehn haben, der das Wasser zu bewegen kam, als ich beinen Briefen.

Menn

Wenn es sofort nicht immer bergan geht mit dir, nenne dich darum nicht unglüflich, mein Donamar! Du kaust noch geben. Du kaust die, die dich lieben, bereichern mit der Beute beines ungestümen, aber erobernden herzens. Meine hande greifen nun einmal nach keiner Beute mehr. Ich bleibe arm, wie ich geworden ban, und zehre von fremdem Gute.

Nenne dich nicht unglücklich! Der Paliast beines vorigen Gluts war nur ein Fels, der die den Weg zum bessern Glucke versperrte. Auf seinen gesprengten Trummern gehst du einen edlez ren Schritt; und wenn einmal die Zeit diese Trummer mit Moos übersä't, wirst du sie nicht ohne Vergnügen noch einmal besuchen, um die Herbstblume der Ersahrung zu pflücken.

Nenne dich nicht unglüklich! Du bist im Glühseuer versucht worden; aber der Brennstoff deines Geistes ist nicht verslogen. Noch eine zweite Periode — vielleicht noch eine dritte — dann wirst du, des einseitigen Kraftverschwendens mübe, einen Kreis um dich ziehen, worin Städte und Provinzen sich freuen. Wenn du mir dies ist nicht glaubst, so verzeihe ich dir's nicht nur; es sol-

folte mir sogar leib thun, wenn bu es glaubtest. Denn wer nicht ganz lebt in bem, was seine Rrafte beschäftigt, und nicht bas, was er für die Zeit schafft, so schafft, als solte es für die Ewigkeit gelten, ber wird nie etwas leisten, bas ber Ewigkeit werth ist.

Warum ich igt, ba ich nicht weiß, wohin ich mich wenden soll, nicht zu bir umkehre, bar auf, mein Donamar, kan ich dir nicht antwor ten, bis bu mir in langen Briefen noch vieles erzählt hast. Vorläufig bitte ich bich - bu weißt, daß mein Ropf taxirt ift und von Berrathern gesucht wird - beiner Frangista, besom bers wenn eure Bergen fich bald zusammenfinden folten, nichts von beiner Berbindung mit mir und nichts von mir überhaupt ju fagen. Richt einmal meinen Mamen mußt bu vor ihren Ohren aussprechen, ben neuen so wenig als den alten. Du brauchst nicht zu erschrecken vor ber Bolfe, Die biefen Schatten auf eure Bergensergleffungen wirft. Alber ich fobre es von bir; erfalle meine Bitte!

Rontest du mir auch wohl eine Zeile ober allenfalls nur ein geschriebenes Wort von der Hand beiner Franziska verschaffen? Es soll um verloren für dich senn. Ich will es nur sehen, und zurükschicken mit der umlaufenden Post; denn ich weiß, daß dem, für den das Kleinste in der Liebe nicht den größten Werth hat, auch das Größte nur eine Kleinigkeit ist. Laß dich aber diese Zumuthung so wenig als die erste irr oder besorgt machen. Ein Weib ist darum noch keine Verrätheriun, wenn sie zufälligerweise in einem gewissen Verhältniß steht mit unsern Versräthern.

### XXVII.

Graf Donamar an San Giuliano.

Caffel, den 27. Jun.

Wenn mir ein Weib geworden ware, wie mir ein Freund geworden ist, wer steht so hoch; daß eer dann hinaussähe über mich? Aber mein Herz gleicht dem Planeten, der meine Füße stütt. Seine eine Halfte liegt im Dunkel!, wenn das Sonnenlicht die andre erleuchtet.

Und nun muß mich's auch schmerzen, wenn ich an San Giuliano bente! Du, San Giuliano, Du tanft argwohnen, bas Matchen meis

Dha zed by Google

ner Anbetung habe mit beinen Berrathern Bers tehr? So erscheint sie dir nach den Zügen ihres Bildnisses, die ich dir verloren aber doch, glaub' ich, treffend hingab? — Doch ich gehorche. Sie soll kein Wort davon erfahren, daß ich einen Freund habe, bessen ich selbst in den Stunden der Liebe gedenke.

Auch einige Züge von ihrer Hand siehst du hier. Was magst du doch daran sehen! Es ist bie Aufschrift auf dem Umschlage ihres lezten Briefes; also kein Gedanke von ihr; kein Diplom ihres Herzens; aber doch mein Name von ihrer Hand; eine Bereinigung zwischen ihr und mir. Schik es mir also wieder.

Die Antwort auf meinen lezten Brief ift noch nicht gekommen, und mochte auch wohl nicht kommen. Unterdeß verkumm're ich zwischen meis nen vier Wänden. Der langweilige Tag mit sele ner immerlächelnden Frühlingsbläue darf durch meine Fenster nicht scheinen. hinter den nieders gelassenen Gardinen size ich still, und wer mich besuchen will, wird unten abgewiesen.

D! Wie suß muß es fenn, durch eigne hand fterben! —



Date of Google

Radmittags.

Aber noch leb' ich! Machte bes Todes! Noch leb' ich! Dieser Frevel soll bezahlt werden und mußt' ich spazieren im Blute ber hundebrut, daß es mir um die Anie zusammensprüzte.

Mishandeln? Giftige Buben! Mishandeln ein harmloses Kind, das so lange schon für mich duldet? — Mein Herz schwillt auf wie ein Winterstrom. Meine Musteln spannen sich wie gebogene Eichen. Ist rach' ich nicht Franzista'n, die mir's verboten hat; ist rach' ich das harmlosse Kind, das so lange schon für mich duldet.

Sie haben Sabinchen blutrunstig geschlagen, der satanische Gallier und sein Kerl, der die Hoffnung aufgab, seine hundische Lust an ihr zu kühlen. Fürchterlich hat mir das halbohnmächtisge Kind die Geschichte des Kannibalengreuels gewinselt. Und ich habe ihr Hulfe und Rache geschworen!

Spåter.

Ber faßt bag?

Ein Billet wird mir in ber Dammerung ges bracht von einem unbekannten Menschen, bet fogleich fich bavon macht, ohne Antwort zu ers warten. Ich sehe die Aufschrift. Es ist Franziss ka's Hand. Ich erbreche es mit Zittern und lefer

"Diese Nacht, Geliebter, um die gewöhnliche Stunde. Aber ohne Baffen."

Wer fast bas? -

"Geliebter?" — Das schreibt Franziska? — \*Um die gewöhnliche Stunde?" — Ist denn unter uns eine Stunde gewöhnlich? — Und ohnne Wassen? —

Ihre Hand ist es freilich. Aber — auch ihre Seele? Ich vergleiche die Züge rüfwärts und vorwärts mit den Zügen ihrer audern Briefe — eine gewisse, gesuchte, steife Flüchtigkeit glaub' ich zuweilen zu erkennen — sonst alles ähnlich. Aber — warum sträubt sich mein Herz gegen diese Aehnlichkeit, und nennt mit seltsamer Zw versicht meine beiden Augen Vetrüger? Warum war der Ueberbringer des Zettels so überdiensteifig, daß man nicht Zeit gewann, auch sein Gesicht zu vergleichen mit seiner Botschaft? —

Und ist gerade, ist, da das treue Sabinchen fortgejagt ist und die Gefahr keinen Suter hat,

die Gefahr, por der Franziska neulich schon bebte! -

Wie? Wenn man mich damals gesehn hatte! Wenn ein Teufelsspiel zusammengekartet ware, mich schmählicherweise zu fangen!

Bergebe mir's der wunderbare Gott, der mich immer in Finsterniß mantelt; ich glaube, Franziska hat bas Billet nicht geschrieben, sondern

ABohl bann. Ich komme. Aber wehrlos? Das ist gegen die Abrede. Der Teusel, mein' ich, hat seinen Ibglingen einen schelnischen Rath in die Ohren gemurmelt und wunscht ihre Seelen vor Abrahams Schoose vorbei zu tragen, ist eben da sie ihm am wärmsten ergeben sind. Mein Degen ist scharf und meine Pistolen fassen ihr Ziel auf zwanzig Schritt sicher. Der Teusel soll Dank haben, daß er mir die halbe Arbeit erspart.

Wenn die Schurken einen Ueberschlag ihrer Rrafte gemacht haben, so mochten wohl mehr als Einer auf mich warten. Solten ihrer aber auch ein Duzend seyn — ich gehe allein. Keiner meiner Leute barf sich in der Rahe aufhalten,

G. Don, II. Th, P Reis

Reiner darf wissen, wohin ich gehe. Das duns kelste Flustern der Möglichkeit, daß es denn doch vielleicht Franziska seyn könne, verlangt es so.

Abends, 11 Uhr.

Gute Racht, San Giuliano!

Meine Sachen find gepakt. Bis es Mitter nacht schlägt, will ich bei einer Tasse Thee biesen Brief schliessen.

bewegen, so halt auf dicsen Fall eine Chaise mit vier Pferden in der Queerstraße ohnweit ihres Hauses. Ist sie es nicht, und ich ziehe mich in meiner Haut aus dem Handel, so stehn auch meine Reitpferde gesattelt. Im Grunde aber, muß ich dir nur gestehen, ist das Lezte bloß darum besorgt, um keine Formalien gegen die Pflicht der Selbsterhaltung zu versäumen. Denn inögeheim bin ich fest entschlossen, keinen Fuß aus Cassel zu sezen, wenn das Madchen meiner Liebe nicht mitgeht.

#### XXVIII.

## Graf Donamar an San Siuliand.

Munden, d. 28. Jun. Morgens 6 Uhr-

## Sie bluten.

Mich freut es auf mein herz, daß es mir die Anschläge der Buben so richtig verrieth. An ihnen besorgt wahrscheinlich der Lod izt mit Muße, wozu er nicht Zeit hatte in meiner Gezgenwart. Auch hab' ich wieder ein Stundchen fest geschlafen und will nun, bis die Gloke der Botschaft schlägt, dir das Geschehne erzählen.

Den Degen unter dem Ueberroke verstekt und in jeder Tasche ein geladnes Pistol, stellte ich mich ein vor dem Thorwege. Die Flügel waren schon etwas zurükgeschoben — ein neuer Grund zum Argwohn Ich sah durch eine Spalte — ein schwaches Licht schien im Hintergrunde zu dämmern. Mit einem Stoß war ich drinnen.

Ein leichtes Rauschen fam aus ber schmalen Thur zur Seite, aber bas Licht war verschwuns ben, Um nichts zu versaumen, brufte ich bie P 2 Thore Thorflugel hinter mir mit bem Ruden zu, die echte Sand in ber Tafche am Sahn bes Piftols.

"Hieher!" freischte es, wie die Stimme eines Ribizes auf feuchten Wiesen; Licht blizte bervor; und ein haufe sturzte wie das muthende heer auf mich ein.

"Ber ba?" rief ich wie ein Soldat auf bem Posten.

Die Frage kam ihnen unerwartet und schien ihre ganze Aufmerksamkeit zu verdienen. Sie machten bicht vor mir Halt. Wie die Meinspfale standen sie, und das volle Laternenlicht siel auf mich.

Ich zog mein Piftol: — "Plaz ba! Es

"Morbleu! — antwortete die Kibizstimme — Er hat Feuergewehr." —

Der haufe — es waren threr fünf ober sechs, alle mit großen Prügeln bewasnet — stob aus einander. Aber einer, ein stämmiger Kerl mit einem kurzen Seitengewehr in der hand, machte sich hervor, und der Anführer — er war nun kenntlich genug — zeigte seine blanz ke Klinge.

Millons!" commandirte er; und mein Pistol ging los. Das Schiffal führte die Rugel. Ein Betergeschrei, aber nicht aus dem Munde des Franzosen, erhub sich, und zugleich erlosch das Licht in ber Laterne.

"Sant' Antonio! Sant' Antonio!" heulte es laut vom Boden auf. Toll und bunt wurde das unsichtbare Handgemeng wie bei Hochkirchen, und das Geschrei noch toller und bunter. "Sant' Antonio! Allons! Ich sterbe! Licht! Hulfe! Allons! Sant' Antonio!" tanzten die Tone durch einander.

Mich kummerte die Flusternis nicht; denn wen ich traf, der war gewist mein Feind. Doch hielt ich noch den Degen unter dem Unken Arm, nahm das abgeseuerte Pistol umgekehrt und schlug dem Gesindel ohne Berzug mit diesem neuersundenen Streitkolben auf die Köpfe. Das gab Plaz. Aber ich verlor mich darüber vorn in den Thorweg die sast auf den Hof, und hatte den Rücken nicht mehr gedekt. Die Finsterniss war hier auch nicht so undurchdringlich. Eh ich mich umsehn konte, rannte der Franzose mit dem Degen und der stämmige Kerl mit dem kurzen

Seitengewehr auf mich ein wie gehezte Cber, und nothigten mich gleichfale, meinen Degen zu gebrauchen.

Der Franzose focht nicht ohne Verstand; ber stämmige Kerl unterstüzte ihn; ich hatte im Ernst meine Arbeit. Sogar die Prügelträger zogen sich wieder zusammen und liessen den Verwundeten in seiner Finsterniß liegen, wo er wie ein wildes Thier heulte. Unser Gesecht ging frisch. Aber nach einigen Minuten süblte ich, daß der Franzose schwach parirte, ging sofort mit einem kräftigen Ausfall durch, und im Augenblik schrie er auch zu Gott und stürzte.

Der zweite Mann machte mir nicht viel mehr zu schaffen. Er stolperte über ben Frangosen, empfing zugleich mit bem Gefäß meines Degens einen Stoß unter bie Nase, baß er schnarchend aus bem Gleichgewicht fam, und taumelte nieber.

So hatt' ich bas Kelb gewonnen. Denn bie Prügelträger verliefen sich, als sie ihren Anführ ver sturzen sahn, auf ten hof hin, larmten gegen die Thuren und riefen nach Licht. Ich selbst ging auf eine Thur linter hand zu, um Licht im hause zu suchen. Indem ich sie aber binen

benen wolte, wurde es plozlich hell, und ein Mann im weiten Schlafrok, eine Nachtmuze über den Ohren, stand vor mir mit Blicken des Entjezens, schlug die Hande mit dem Licht über dem Ropf zusammen und schrie mit gellendem Ton: "Gerechter Gott! Was muß ich erles ben!" — Es war der Hauswirth.

"Seyn Sie ruhig, guter Mann! — sprach ich ihm freundlich zu — Jene Banditen dort haben aus Ihrem hause eine Mordergrube machen wollen, und mich hergelokt, um sie eine zuweihen mit meinem Blute. Aber sie haben einen Flek von ihrem eignen hineingezeichnet, der sigen soll wie ein Siegel." —

Darauf hieß ich ihn eilends nach Wundarzten schiffen und beleuchtete den Greuel am Boden. Mit scheußlichen Flüchen hub der Marquis den wehrlosen Urm gegen mich auf. Er schien nicht tödtlich verwundet zu seyn. Der Mensch, den mein Pistolenschuß getroffen hatte — es war der berüchtigte Kammerdiener des Marquis — lag so lang er war, die Laterne noch in der Hand, still im Blute und gab nur ächzende Laute von sich. Der stämmige Kerl mit dem Seitenges

wehr — es war, wie ich an der abgeriffenen Uniform sah, ein hessischer Stuffnecht — saß zu den Füßen des Marquis, zusammengefallen, den Kopf auf den Knien, und murmelte, als ob er Zaubersormeln meditirte.

Der gaffende Saufe nahm fich izt ber bluten ben Gunder an. Ich fragte ben Sauswirth nach Franziska, und suchte die Treppe.

"D Franziska!" — Sie kam schon die Stusfen hinab, gehüllt in ein schwarzes Mantelchen, ihr langes; wolkiges Haar hervorquillend unter einer weissen Haube. Mit der linken Hand hielt sie sich an dem Treppengelander, in der rechten ein Nachtlicht.

Ich flog hinan. Sie ftrekte ben Arm mit bem Lampchen abwehrend gegen mich. — "Beg von mir! Beg! Unmenschlicher, unbesonnener Mensch!" —

Ich zog das Billet hervor. "Ich bin hieher geladen worden, Frangista!" -

Sie nahm, las, schwieg, schüttelte ben Ropf, reichte mir bas lampchen, und fant, von meinem Urm unterftugt, juruf auf eine Stufe ber Treppe. Die alte Zofe erschien. Ich befahl ihr, ben Augenblik hinunter zu gehen und ein Glas Wasfer zu besorgen. Sie gehorchte ohne ein Work zu sagen. Franziska seufzte tief auf.

"Mer ift tobt?" war ihr erftes Wort, als ihre Kraft wiederkehrte.

"Miemand, liebe Franzista. Ihrer ibret find nur ausser Stand, uns zu schaben." -

Mit fonderbarer Heiterkeit lebten ihre Augen auf. — "Ihrer brei? Und Sie leben noch, Donamar?" —

Ich nahm ihre hand und hub so ben Arm auf. "Moch, Franziska; noch. Aber wie lang' ich noch leben werde, hängt von der Eriminalijustiz ab, wenn wir nicht auf der Stelle zusams men entfliehn." —

Sie starrte mich an. — "Entfliehen?" — Gewaltig bub sie sich auf, und fant wieder zu: ruf. — "Ich barf nicht entfliehen." —

Unfre Hande verloren einander. "So darf ich auch nicht. Und was verlier' ich im Grunde, wenn ich bleibe? Bielleicht bin ich um so früher geborgen. Die Justiz von meiner Unschuld zu aberzeugen, ist unter Umständen, wie diese, nicht W5 5 wohl

vieder, nicht wohl möglich. Franziska giebt mir wieder, was sie mir nahm, — den Tod. Sie verbot mir, zu sterben, und besiehlt mir, mich zum Schaffot führen zu lassen."

Jhre Augen rollten zur Seite. — "Donas mar! Ich bitte; ich befehle; Sie sollen flieben ! Sie!" — Und ihre beiden zusammenzitternden Arme drängten gegen mich.

Ich fland auf meiner Stelle. "Ich barf nicht. Wenn Sie hier bleiben, Franziska, so wird die Justiz auch Sie verhoren und meine Auss sage nothig senn zur Bekräftigung Ihrer Unschuld."

Ihre Thianen flossen auf meine hand. Ich sprach weiter. — "Und bann, Franziska, wenn bie Justig auch nicht ware, welches Gerücht wartet auf Sie! Und bas wolten Sie anhoren, und bleiben?" —

Sie besann sich und marf einen großen Blit empor. — "Gerucht? Ueber den Sternen geht auch ein Gerucht. — Donamar! Ich bitte noch einmal. Ich befehle noch einmal. Sie sollen flieben, wenn es mahr ift, daß Sie mich lieben."—

geheinicht ohne dich. .. Franzista; ich

Digital by Google

Mit dem Blit einer Begeisterten und bem Ton der hochsten Kalte rif fie sich auf und jog mich fort. — "Co komm dann!" —

Wir kamen an die Hauethur; und die war verschlossen. Indem ich nach dem Schlüssel rief, brachte man die Verwundeten getragen. Frans ziska'n vor diesem Andlik zu bewahren, führte ich sie in ein Zimmer, das vor uns offen stand, und wiederholte alle Gründe, warum sie ihren Entschluß zur Fluckt nicht andern dürfe. Sin stilles Ja war ihr einziges Wort. Sie sezte sich auf einen Stuhl; todtenblaß. Ihre Arme hingen.

"Die Zukunft —" flusterte fie mit matten Lippen und schwieg wieder.

"Die Zukunft? — wiederhohlte ich — "Liebe Franziska! Dort, wo das bessere Gerücht geht, wird da nicht auch ber Faden der Zukunst gesponnen?" —

Und die Klingel an der Hausthur fcoll; und ich hub das bebende Madchen vom Stuhl anf: — "Geschwind, Liebe! Mein Wagen halt brauffen." —

Ihr Arm verierte fich um mich, und ftrebte fich wegzudehnen von mir, und vermochte es nicht.

Aber

Aber die ganze Allmacht ihrer großen Augen ges bot und ihre Stimme lispelte flehend: "Nein! Ich kan nicht mitgehn." —

Mein Blut schlug Wellen. — "Nicht gehen, beiliges Madchen! Nicht gehen! Tragen will ich dich, mein tostliches heiligthum! In meis nem Wagen sollst du ruben. Gine sanfte Bes wegung soll dich erquicken." —

Aber sie rief laut: "Barmherzigkeit! Ich bin verloren." — Und ich sezte sie wieder auf den Stuhl. — "Ich will nachkommen, Donas mar!" — Die Worte strömten ihr auf einmal zu, als hätte ein Gott aus ihr gesprochen. — Man wird mich für die Anstisterin der Morte scene halten, wenn ich jezt gehe. Man wird mich in diffentlichen Blättern —"

Sie stokte; aber ich war auch schon zu Boben geschlagen. Die Thur klingelte wieder, und Franziska — fiel vor mir auf die Knie. — "Fliehe, Donamar! Die Gerichtsdiener kommen! Fliehe! Ich folge dir. Flieh nur voran! Ich folge dir — wahrhaftig, oder du kommsk wieder." —

"Ober ich komme wieder" — hub ich sie wild auf. — "Ich reite nach Munden. Aber erhalt' ich nicht vor morgen Mittag Botschaft, so bin ich den Mittag wieder hier." —

"Dber ich in Munden! — schloß sie rasch an; — Bas dann geschehn mag, geschehe!"—

"Auf Bledersehn!" fußte ich den Abschied auf ihre hand, und war nach anderhalb Stuns ben auf churhannbverischem Grund und Boden.

Es ift boch zu verwundern, Can Giuliano. wie der Mensch zuweilen im wildesten Empfinbungegewirr am zwefmäßigften handelt. Als ich Frangista's Wiberftanbe nachgab, bacht' ich nur an fie und thre Ehre und thre Rube. Tit bes greif' ich, daß ich nichts Rlugeres hatte thun tonnen, mare mir auch nur an mir felbst geles Wenn der Frangose auch nicht ben Beift aufgegeben hat, fo ift er boch auffer Stande, fie zu halten, wenn fie durch ihr Dortbleiben allen Berdacht ber Theilnahme an bem Bluts spiel von sich abgelehnt hat und, ihrem Borte getren, mir nachfolgen will. Ift es aber gu glauben, baß fie anderes Ginnes werben folte, Da fie verfichert fenn tan, bag ich bann, meis

nem Borte getreu, diesen Mittag wieder bet ibr bin?

Der zerhauene Knoten hangt nur burch einige Faben zusammen. Auf eine Art ober auf die andre wird er reissen. Und dieser Gedanke giebt eine gewisse Ruhe.

### XXIX.

Franziska von Sternach an Donamar.

Cassel, d. 28. Jun. Morgens 5 Uhr. Plubdauern auf seinem Standorte, mein Lieber, ist eine schwere Pflicht; wer sie aber treulich erfüllt, dem bleibt sie am Ende nicht unvergolten.

Wie wurde es mir ergangen sepn, wenn ich, meinem durchdachten Entschlusse abtrunnig, diese Nacht mit Ihnen entstohn ware? — Und ist schreibe ich, wenn auch nicht gluklich, doch wenigstens geborgen, den ersten Brief seit zwei Jahren frei und ohne Besorgniß. Das zu konnen, und au Sie, lieber Donamar — solten Sie diesen lautern Genuß nicht mit mir geniessen?—

Sie hatten mich faum verlaffen, als unfer Daus fich aufüllte von Merzten, Mundarzten

und fremden Leuten, die der Schuß und der Tumult aus den Nachdarhäusern aufgestört hatte. Ich ging auf mein Zimmer und ließ mir von Minute zu Minute melden, wie es den Berzmundeten erging. Antonio, sagte man mir, der Kammerdiener des Marquis, den Ihre Kugel getroffen hatte, werde keine Biertelstunde mehr leben und jammre in einem fort nach mir, daß ich kame und ihm seine Sunde erliesse. Ich ließ ihm wissen, er solle getrost Gott bitten, daß der ihm die Sunde erliesse wie ich. Er aber bestand darauf, mich zu sehen und mir ein wiche tiges Geheimniß zu entdeken.

Einen Menschen sterben zu sehn, ber mir im Reben so viel Bbses gethan hatte, kostete mich viel Ueberwindung. Mitleiden und Neugier tries ben mich aber doch zulezt in das Zimmer, wo man ihn auf ein Bette gelegt hatte. Ich kam nur zu spät. Er rang schon mit dem Tode, rief, als er mich erkannte: "Alles Betrug! Er lebt noch!" und gab keinen kaut mehr von sich.

Er lebt noch! Das war das wichtige Ges heimniß? Und Alles Betrug! Doch wohl Alles, mas mir bewiesen hatte, er lebe nicht mehr? — Und bas brutte bem Sterbenden fo schwer aufs Bewiffen ? —

Wen konte er meinen, ale ben Mann, beffen Schatten ber Gott meiner Ginsamkeit ift? Und ber lebte noch? —

Bater über ben Sternen! Kontest du nicht einem beiner Engel winken, daß er mich nur einige Minuten früher zu dem Sterbenden führte? Dun spiegelt die Hoffnung mir ein blendendes Licht entgegen. Nun muß ich's ahnden, daß er, den ich an mich schliessen könte, wenn ich seine Stätte nur wüßte, vielleicht vom Kampf der Werzweislung ermattet, von den Schmerzen, die er um mich duldet, zerschlagen, und immer noch mich im Herzen, in's Grab sinkt.

Doch wer mich befreit hat, fuhrt weiter. -

Ja, ich bin fret, lieber Donamar. Der Marquis, um bessen Wiederherstellung es sehr mislich steht, ließ mich bitten, ihn zu besuchen; und ba ich es abschlug, weil ich erst erwarten wolte, ob er sähig ware, sein Unrecht zu ber reuen, ließ er seiner Bitte beissigen, daß er mit

ein lange vorenthaltenes Kleinod zurufgeben, wol.

Darf ich's Ihnen geftehen, mein Lieber, baff. ich vor Dankbarkeit weinte, aleger mir, mit! Thranen in feinen Augen, die ich nie batte weinen febn, mein Raften überreichte ? Berben Sie mir verzeihen, daß ich Ja sagte, als er: mich um Gotteswillen bat, ihn nicht zu verlaffen bis an feinen Tod, wenn er binnen drei Lagen fturbe? Micht aus reinem Wohlmollen fagte ich Ja. Ich hoffte, von ihm zu erfahren, mas mir ber fterbende Untonio nicht fagen fonte. Benn diefe Eigennuzigkeit Strafe verdient, fo werd' ich fie mahrscheinlich bugen; denn der Marquis tan entweder feinen Saß gegen ben Mann, ber mein Berg gegen alle feine Ungriffe bewaffnet hat, auch im Tode nicht überwinden, oder er schämt sich, nachdem er meine Berzeihung gewonnen hat, noch eine schlechte Sandlung gu geftehen, die schlechter mare, ale alle, die er zuvor gestand. Schwerlich werde ich , nach seinen Meufferungen, etwas, von ihm erfahren.

In diesen drei Tagen, wo ich noch einmal Alles beim Marquis versuchen will, wolten Sie,
. G. Don. II. Th. Q mein

mein Freund; ba mohl eine Reife unternehmen für mich? Ich bin willens, in einem Rlofter gu Erfurt fur eine Denfion gu leben, bis ich mich plelleicht in ber Folge entschlieffe, auch ben Schleier zu nehmen. Riemand fennt mich bort. Desmegen mare es fehr gut, wenn Jemand, ber mich kennt, poranreisete, fich nach Allem erkunbigte und Alles besorgte. Bolten Gie dies thun, mein Lieber, fo bitte ich Gle zugleich, in brei Tagen gewiß wieder in Manden ju fenn, um mich zu begleiten. Gine Begleiterin, bie ich, fo lame ned ihr bei mir gefallt, nicht wieder miffen werbe, habe ich schon gewählt. Gie werben, bent' ich, bamit zufrieden fenn. Es ist Sabinchen.

## Untwort.

er and active to the second

Munden, den 28ften.

Franzista ift fret. Franzista ift fur mich

Noch diese Stunde reite ich mit Courierpfers ben nach Erfurt, beforge Alles, und bin in breimal vier und zwanzig Stunden wieder in Munden.

XXX.

#### XXX.

# Graf Donamar an San Giuliano.

Erfurt, den 10, Jul.

Wo bin ich? Und wer bin ich? -

Der arme Jrion ist (diwindlicht geworden an seinem Rabe und fangt beinah an, sich gluklich zu preisen. Ein glaubiges, unerhörtes Leben führ' ich in diesem Erfurt, das ich fast mein neuses Jerusalem nennen mochte.

Was macht mich denn so gläubig und fugs fam? — Schwärmerei? Ich armer Dulder! Wenn die Flügel meines Geistes sich nur noch ein Paar Fuß hoch über dem Boden halten, bin ich gern zufrieden. Was oben in den Lüften und über den Lüften vorgeht, mögen die mit einander auss machen, für die es keine Franziska giebt in dichsten irrdischen Mauern.

Oder ift's Resignation, die mich niedergahmt? San Giuliano! Ich bilde mir ja ein, ich ware glüflich! — Bor meinen Füßen entspringt der Brunquell, aus dem ich schöpfe; so leichtwale lend! so klar! und Erd' und Himmel spiegeln

fich in ihm ab; und alle meine wilben Gedans ten tauchen fich unter fein Gemaffer.

Franziska ist frei und ist hier; und ich bin bei ihr und lebe mit ihr ist und fortan jeden Tag eine Stunde. Ich mag aber bei ihr senn, oder zu ihr oder von ihr gehn; das macht in meinem stündlichen und täglichen, innern und äussern Leben keinen beträchtlichen Unterschied. Ich sehe und hore sie, wo ich bin, und seze mich hinaus über meine fünf Sinne. Nur ein wenig heller wird mir ihr Bild, wenn sie wirklich vor meinen Augen steht, und zugleich das Bild der Welt — etwas dunkler.

Jede Stunde hat drei und zwanzig Schwestern, die einander die Hande geben und der ertohten en in sanstem Tanze folgen.

Zuweilen fühl' ich mich auch, als ob ich auf Reisen ware, wo, wie du weißt, der Gedanke an das Ankommen alle Müdigkeit bannt. Auch pflegt man da nicht ganz im Zustande der reinen Begriffe zu seyn, wie auf dem Kanapee, und ist doch sehr wohl unterhalten und sehr vernünftig. —

Lighted by Google

Das ist eine Franziska! Thu einmal, Erforsscher der weiblichen Würde, einen Blik deiner Art auf ihr Betragen in der Nacht der Entscheisdung. In der ersten Betäubung übergab sie sich meiner beglaubten Hand; und das war schon. Sobald sie sich aber sammlen konte, kehrte sie um zu ihrem ältern und geprüften Entschluß; und das war schoner. Solch ein Weib mag immerhin ein kunsterfahrner Betrüger einige Stusen hinablocken auf der langen Leiter des Berders bens. Hoch über der untersten Stuse wird sie sich besinnen und sich wieder emporreissen wie von Flügeln getragen. Und ist das nicht der hellste Slanz, der wahre Lichtpunkt der Weiblichskeit?

\* \*

Run will ich bir auch zusammenhängend ers gablen, wie wir hieher gekommen find.

Franziska's Tyrann wurde im Wundsieber zum Menschen, und gab ihr wenn er's izt bereut, mag er seiner Seele Rath schaffen! — ein Kastchen mit Kleinodien wieder, woran ihr Q 3 viel

Distrect by Google

viel gelegen ist, und dazu die Freiheit. Mich sandte sie nach Erfurt. Ich besorgte ihr eine Wohnung im Kloster. Un der hessischen Gränze zwischen Cassel und Münden trafen wir am bestimmten Tage zusammen.

Ein weisses Schnupftuch wimpelte als Sies gestahne gegen mich aus dem offnen Wagen, als ich im gestrekten Galopp die lange Heerstraße hinauflog Franzieka's Hand hielt es empor. Der bekannte Schleier winkte mir unser erstes Zusammentreffen im Walde zurük, und die ganze Welt von Gefühlen, die seit diesem Schöpfunges tage in mir sich gebildet hatte, rollte in einem Augenblik vor meiner Seele vorüber.

Der Wagen hielt, und ich ritt dicht binan. D ber seeligen Traulichkeit! Franziska's Rechte fiel in die meine und senkte sich ohne Zudung fest barin, und die innig über einander gefalter ten Finger druften leben an Leben.

Dann mußt. Ich versprechen, was ich freilich schon vorher zu halten gesonnen war, aber doch gern von mir fodern horte, bei dem Wagen zu bleiben und Franziska'n nicht aus den Augen zu

Bu kommen. Mein Berg hupfte wie eine Rind. Selbst mein Pferd tangte ungespornt unter mir

Den titen.

So weit erzählt' ich gestern, und nicht weister, um mir ben reinen Wiedergenuß einer kosts lichen Stunde noch einmal zu gonnen. Denn was nun folgt, klingt anders, und macht mir, unter uns gesagt, wenig Ehre.

Als wir in Münden abstiegen vor dem Wirthshause, wo schon Zimmer bestellt und bereitet waren, und ich Franziska'n aus dem Wagen hub, nahm sie meinen Arm ohne Widerrede, aber mit einer Feierlickeit, der sich mein verwegenes Herz überhoben glaubte wegen des traulichen Händes druks im Wagen. Ich sührte sie die Treppe hinauf, und vermocht' es nicht, ihren Arm nicht an mich zu drücken. Ich suchte ihre Angen; aber sie sah gerade vor sich. Hatt ich Recht und Grund, mehr zu erwarten? Aber der Thor vergaß in dieser Minute alle Rechte und alle Gründe, und wurde über das natürlichste Betras

gen

gen von der Welt fo bestürzt, als ware ihm ein gewaltiges Unrecht widerfahren.

Leicht, aber ernsthaft, glitt sie von mir ab in die Thur ihres Zimmers, ließ mich nachfolgen, besah die Tapeten, besah die Mobeln, machte ein Fenster auf und blifte nach beiden Seiten der Straße hinauf und hinab. Ich stand mitten im Zimmer — als ob ich nicht da stände.

Sie wandte sich um mit unbefangner Leutsees ligkeit. — "Es muß sich hier so übel nicht wohe nen. Die Straße ist hell und luftig und an Menschen scheint es auch nicht zu fehlen." —

Das hatte sie mir zu sagen? Sonft nichts? Es kochte im herzen des Thoren, und er murmelte ein bedeutendes: "Meinen Sie?" und guetschte die Krempen seines huts zusammen.

Die schone Seele wolte zu seinem Besten sels nen Ton nicht verstehn und verläugnete ihre Kränkung. — "Und Sie sagen das, als ob Sie's nicht meinten. Wer wolte wohl immer das Höchste und Bollkommenste verlangen? Sehn Sie einmal — Sie zog mich an's Fenster da linker Hand geht es gleich zum Thore hinaus,

Date of Google

und hier rechts, wo es winklicht wird, windet fich die Straße. Wenn die Aussicht aus meinem Fenster im Kloster zu Erfurt nur so gut ist, bin ich schon zufrieden. D! Machen Sie mir vor allen Dingen eine Beschreibung davon!"

Der Thor hatte nun feine Besonnenheit mehr und drufte langsam heraus: "Bor allen Dingen?" — und schwieg wieder.

Ein Blick voll bitterer Wehmuth streifte an ihm vorbei. — "Es scheint, — unterbrach sie die Pause — Sie haben unterwegs die Lust versloren, mir etwas zu sagen, das ich gern hore.

— Cabinden!" —

Und Sabinchen, die als Zuschauerln bages standen war, erhielt in der Ecke des Zimmers einen Befehl in's Dhr und entfernte sich gleich darauf. Mir wurde bang.

Aber Franzista trat ernsthaft vor mich. Ihr Ton blieb mild und unverändert. — "Bas den. ten Sie von mir, Donamar? Ich werde nie die Lust verlieren, Ihnen meine Leiden und Freuden zur Theilnahme anzubieten. Es wird mir wehthun, wenn Sie mein Bertrauen mit einer so rauhen Miene begrüßen, aber wegscheuchen wird

2 5

mich's

mich's nicht. Der alteste meiner Freunde muß boch, bent' ich, ber ebelfte senn." —

Das hieß benn boch, glühende Rohlen auf meinen Kopf sammlen! Aber mein Kopf war gefühllos. Ich suchte eine Antwort auf dem Fußboden, und da ich keine fand, entfuhr mir — ich verdiente, daß mir mein Degen über dem Kopfe zerbrochen wurde, wenn ich's absichtlich gesagt hatte — was ich nicht sagen wolte. — "Sie haben viel Menschenkenntniß. Sie treiben mit meinem Herzen ein weises Spiel." —

Franziska staunte an mir auf, als hatten wir uns noch nie gesehn. Aber ihr beleidigtes Herz wolte Luft haben.

— "Donamar, Ste sind ein liebloser Ber gleiter. Was ist Ihre Absicht? Dem himmel die Unmbglichkeit abzutrozen? Mich meineidig zu machen durch Ungestüm? — Ich glaubte, den süßesten Genuß der Freundschaft, das Traulich= seyn unter vier Augen, mir mit Ihnen erlauben zu dürsen. Ein sanfter, menschlicher, leichter Ton ist die einzige Bedingung, unter der ich es barf. Ich glaube — o Donamar! — Der Gewinnst winnft unfrer erften traulichen Stunde ift Rrans Fung? Rrantung von Ihnen?" -

Lichte Thranen in ihren Augen demuthigten mich, wie ich noch nie gedemuthigt worden bin. Wie ein unartiger Junge fragte ich leise: "Frans Ibka, hab' ich Sie gekränkt?" —

Sie wandte sich und troknete ihre Thranen.
- "Benn ich bitten barf, so lassen Sie nich

Pfut, Donamar! Wie schlichest bu aus ihr rem 3immer!

Aber Alles ift wleber in feiner Ordnung, muß ich nur fogleich ju beiner Beruhigung bingufegen.

Sobald ich allein war, züchtigte ich meinen Sinn ohne Erbarmen. Was giebst du ihr? — fragte ich mich — und was verlangst du von ihr? Sie will thun für dich, was sie kan; und du qualst sie? — Sie ware glütlicher, wenn dich das Schiksal ihr nicht in den Weg geworsten hatte; und du lässest sie dies empsinden? — Ueber dich war der Stab gebrochen, eh sie wußete, daß du noch in der Welt warest. Und du

marterst sie mit beinen Schmerzen? Du schlägst ihr ben Kuhlungetrauk aus ber hand, ben sie bir als Urznei reicht?

So von Selbstanklagen umstrikt, und burch. brungen von der Ucberzeugung, daß gar nichts für mich zu gewinnen sei, fühlte ich meine Wun- sche langsam aufgelbs't in den Entschluß, Alles zu leiden.

Sie zu fliehen — dem unnügen Gedanken gonnte ich in meinem Gehirn keine Stelle. Kein Wort von Liebe mit ihr zu sprechen, fand ich mich verpflichtet, um einigermaßen mein Unrecht zu vergüten. Sie zu sehen, so oft als möglich zu sehen, sezte ich als die lezte Bedingung meinnes Dasenns fest, und hatte dabei ein kindisches Gesühl — darf ich es zur Sprache kommen lassen? — als ob ich mich an ihr todt set hen wolte.

Noch wagte ich's nicht, wieder zu ihr zu gehn; aber sie ließ mich rufen, und ich mußte gehorchen. Da ich, wie du weißt, die formlie den Ansgleichungen hasse in der Liebe so gut als in der Freundschaft, nahm ich mir geschwind et, was auders vor; und daß sie dies mit der gan-

zen vorhergegangenen Revolution meines Innersifen in der ersten Sekunde des Wiederaubliks aufsgefaßt hatte, bewieß mir — benn etwas versteh ich auch von der Kunst, Gesichtszüge zu entzifsfern — das rasche Ueberspringen der düsterfreunds lichen Miene, die sie mir entgegen brachte, in ein leichtauswallendes Lächeln.

Ich eilte zum ersten Worte. — "Ich habe fo eben einen Traum gehabt, einen Traum amhellen Tage."

Sie ahndete schon weiter. "Das ist alles moge liche. Aber boch einen guten Traum?" —

Ich verstand den Nachdruf des einen Wortschens. — "Einen der besten und schönsten meisnes Lebens. Mir traumte, Franziska ware meisne Schwester, und versicherte mich mit einem herzlichen Druk der Hand, daß sie mir schwesters lich verziehe." —

Den Blit, San Giuliano, mit dem fie biesaufnahm, ben lag beine Kunftler verewigen!

Sanft und mit entzuckender Burbe reichte fie mir die hand. — "Donamar, Sie find ein; Mann." — Mehr fagte fie nicht. Aber wie mit

Dh zedby Google

einem Palmenkranze geschmukt fühlte ich mich in-

Roch hielt ich ihre hand. Sie bog unfre Urme mit reizendem Anstande zurut als ob wir zusammen fortgehen wolten, und lächelte groß — Man fan auch fo hand in hand gehn!"—

Ich prufte ihren Blit. "Auch auf immer?" -

Sie besann sich. — "Und warum nicht auf immer? Gin Band, in das fein irrdischer Fasten gewebt ist, wird am schwersten zerreiffen." —

Leise spielte sie sich nun in den wahren Schwessterton über, und ich that das Meine, die zweite Stimme zu treffen. Sie sing an, mir Bruchsstücke zu erzählen von ihrem Lebenslauf. Ich sammlete; ich horchte; aber das, worauf ich horchte, blied aus. Bon ihrer Reise nach Weste indien sprach sie; von dem Unterschiede der dortisgen Lebensweise und der europäischen; vom Tode ihres Baters; von einer reichen Kausmannswitwe, bei der sie seitsdem gewohnt habe; aber nichts von dem Manne ihrer Liebe; nichts von ihrer Bekanntschaft mit dem Marquis. Zulezt sagte sie gar, das fragmentarische Erzählen nüze nicht. Sie wolle ihre Geschichte mit ihrer Abs

reise von Europa von vorn anfangen und michgehörig hineinführen in alle ihre Empfindungen. Dies hat sie gethan, und so gethan, daß es nur von ihr abhängt, ob sie in Jahr und Tage bis an den lezten Theil kommen will, wenn sie gleich alle Tage weiter erzählt. Jede Minute springt sie in eine Digression über, die mich zum Rasons niren verleitet, und so vergehn die Stunden.

Wie leicht ware mir's, burch eine Frage an ihr herz zu schlagen! Aber wer ware ich, wenn ich's thate? — Ift's denn um ihrentwillen, daß sie herumlenkt um das, was mir weh thut? — Und ich solte aus Neugier ihre gute Absichtsteren?

Zuweilen, mein San Giuliano, mochte ich schwbren, sie sei beine Schülerin. So ganz bein feierliches Zurüftreten, wo die Ungeduld laut zu werden droht! So ganz bein mysteribses Borenthalten, das dennoch, statt zu beleidigen, das Bertrauen schmeichett! — Darum unters brech' ich auch, so wenig als ich's beim Anfange meiner und beiner Freundschaft that; nie den eignen Melodiengang unsrer Unterhaltung, erndte die Frucht jeder Minnte, und denke dabei, an

dich, weil ich zu beiner Seite blese sunft lernte.

Hundertmal hatte mich schon das einzige Wort Freundschaft zu Erzählungen von dir ges drängt, wenn dein unbegreisliches Berbot mich nicht einschränkte. — Deine große Seele und die ihre! Hortest du nur einen Ton von ihr, du würdest deinen wahrhaftig melancholischen Argswohn ihr selbst zum ersten Opfer der Gerechtigskeit bringen.

Unnatürlich muß es ihr auch vorkommen, daß ich still und verlegen bin, wenn die Reihe des Ers zählens an mich kömmt. Denn von Berlin zu ihr zu reden, ist mir so unmöglich, als an heiligen Orten die Schriften ter Spotter zu lesen. Aber sie hat långst durch die Decke gefühlt, was darunter verborgen liegt.

Wie es eingeleitet war in Munden, so ging es fort auf der Reise über Gottingen und Duderstadt, und so ist es in Erfurt geblieben. Als Franziska's Stiefbruder geh' ich im Kloster vor Jedermanns Augen aus und ein. Sie bewohnt ein feines und gutes Zimmer. Die Aussicht geht in einen Obsigarten, der zum Kloster gehört. Das Frühgezwirscher der Wögel, sagt sie, erfreut jeden Morgen ihr Herz, und eine heitre Morgenstunde sei zu einem heiteren Tage so nothwendig, als ein freundlicher Wilkoms men zu einer freundlichen Unterhaltung.

Borinittage ift fie, wie fie's verlangt, allein. Nachmittage, wenn es funf schlägt, ift meine Stunde. Die übrige Zeit leiften ihr die Nounen Gesellschaft.

Den Taten.

Wie ernstlich es sich's angelegen senn lagt, mein ehrliches Berg, sich felbst zu tauschen!

Ich konte ja wohl auf dem leichten Schiffschen der Traulichkeit ruhig hinübergleiten zu den Inseln des Friedens? Ich glaube es; denn ich glaube mitunter an Traume. Ich habe ja wohl ganzlich gebrochen mit der Hoffnung? Ich erzähle mir's alle Tage. Nur Schade! es ist kein waheres Wort an der Sache.

Die hoffnung hat einen Schleier übergewors fen und schleicht wie eine Nebelgestalt vor meinen Schritten! —

Den 14ten.

Ungern, mein San Giuliano, verrath' ich bir, gewiffe Geheimniffe; aber — ich habe heute bas herz, mich selbst zu verrathen.

Seit einigen Tagen kommt dann und wann ein Genlus — ich solle meinen, ein guter — zu mir gestogen und sagt, hoffen sei auf jeden Fall keine Sunde. Er rath mir sogar an, die Augen Franziska's um ihre Meinung zu befragen, wenn sie sich so plozlich auf und zu schlagen vor mir, und wenn ein dunkleres Roth ihr über die Wangen sliegt.

Heute saßen wir beibe am Fenster, Franziska mit ber linken, ich mit ber rechten Seite, und zwischen uns stand ein schmales Tischchen. Auf bem schmalen Tischchen war ein Filetzeug befestigt, und Franziska's Finger flochten Neze. Sie erzählte. Ich horte zu, und sah auf die schaffenden und wirkenden Finger.

#### So feierlich Aues ! fo ftiu!

Indem ihre eine hand nach der Scheere griff, verlohr die andre den Faden, und ihr Mund die: Worte. Sie nahm den Faden wieder und hielt die Scheere, sprach aber nicht wieder, und hielt immer noch die Scheere, und schnitt nicht zu. Ruhig, ruhig saß sch.

Auf einmal-fuhr ihr Blit empor in den meisnen, und ihre beiben Urme gutten, und ihr gans ges Geficht murbe Flamme.

Unfre verftorten Seelen konnten fich nicht zus recht finden, und alles, was nun gesprochen wurs be, war Verwirrung.

mes biet in biem mat . . . . . . Den asten.

The state of the second colline.

Wie fcmer es ift, wieder in's Gleis guffome men, wenn der Wagen nicht in's Gleis paft, kan meine heutige Stunde lehren.

Die Thur zu Sabinchens Zimmer, bie in Franziska's ihres führt, stand halb offen; ob zufällig oder mit Fleiß? kan ich nicht sagen. Halb zufällig, halb mit Fleiß ging ich, sie zus zumachen.

Rasch

Masch fragte sie "Marum machen Sie die Thur zu?" - Und ich wußte es bei Gott! nicht zu sagen, Sie blifte zur Seite; und wir waren abermal verwirrt.

Mit einem Befinnen gieng fie burch die ges nannte Thur und fam nach einigen Minuten mit einem Buch in der Hand wieder.

- "Kennen Sie bas ichon , Donamar?"-

Es waren die ersten Gefange ber Meffiade. Ich blatterte barin.

- "Ich wollte mir 'was drauf einbilden — swang fie fich in den leichten Ton — wenn ich's eber gelesen hatte als Sie. Es ist ein Buch, worüber sich viel sprechen läßt." —

Dasiff mahr." — fam mir's einfältig von ben Lippen.

Ste sprach geschwinder: — "Ich habe mein Deutsch fast verlernt und imbchte es von Ihnen wieder lernen. Lefen Sie mir einmal etwas vor!" —

Mag mir's Gott und Klopftet vergeben, baß ich in dem Augenblik munschte, es ware nie eine Messiade geschrieben worden.

Ich that indes das Meine. — Wift's gleiche viel, wo ich anfange?" — und du mußt gestes ben, daß ich nicht nach sinnreichen Fragen und Antworten haschte.

Sie wurde unruhig, und nahm mir bas Buch, und blatterte, und gab es mir wieder, — "Lesen Sie nur ben Anfang!"

Alerger hat wohl fein Krititer und fein Gotts schedianer ben hohen Gesang entweiht, als ich mit meinem gedankenlosen Buchstabiren in dieser Stunde.

Den iften.

Mie lieblich Licht und Schatten in der Phanstasse des heiligen Madchens zusammenschweben! Wie amfig sie jedes Blumchen achtet und eine sammlet, um Andre damit zu erfreuen, mahrend ihr eigner zarter Fuß auf Dornen tritt!

Ein Geist, so voll Leben, und doch so ruhig!So gar nichts ordnungeloses, und doch so etwas
Einziges in ihren Phantasien! Immer geschäftig,
und doch aller Intrigue gram! — Sie konte
eine Welt regieren, aber sie wurde es nur darum
R 3 mbe

mogen, um Jebem fein eigentliches Glut jugus theilen nach feiner Beife.

Und folch ein Madchen, zur wandellosen Herze lichkeit geschaffen — solch ein Madchen sich auf ewig verpflichten! — —

Bas auch der Cheftand Abschredendes haben mag; am Ende muffen wir doch Alle eine bleibende Statte suchen, unsern Acker bauen und unfre hutte umgaunen, wie es bas Gesez will.

Und Franziska — mein Weth? mein Weib?

— Ich ein Hausvater unter ihren Kindern? —

San Giuliano! — —

Den igten.

Gin Tropfen aus dem Zauberbecher der Runft

Daß Franziska ohne Musik leben kan, war mir unbegreislicher, je mehr ich ihr Herz zu bes greisen glaubte. Hätte ich aber nicht errathen konnen, daß ein Geist, der sich so nach den Augen hindrängt, bestimmt senn musse, besond ders mit den Augen zu geniessen? It ein gewisser gehaltener Gang der Phantasse nicht eine Weit Weisung mehr auf bilbende als auf tonende Runft?

Franziska zeichnet mit Erfindung und Fertigkeit Laudschaften und kleine Gruppen, und ist so heimlich mit ihrem Talent, daß ich vielleicht noch nichts davon wußte, wenn sie sich nicht heute so in ihre Schöpfungen vertieft hatte, daß ich sie dabei überraschte.

Sie ließ ruhig mein Staunen und Preisen vors übergehen. Dann stand sie auf von der Arbeit. — "Beil Sie mich denn doch ertappt haben, so sollen Sie mir auch Ihre Meinung über ein Paar Stude sagen, die nicht vollendet, aber doch fertig sind."

Sie holte die Stude. Das eine war Luna, den schlafenden Endymion betruchtend, das anstere eine hirtenfamilie. Meine Seele verlohr die hirtenfamilie über dem Endymion. Diesen von Dichtern und Kunstlern vergriffenen und so oft durch Plattheit ober Wollustelei verunstaltes ten Stoff sah und fühlte ich hier in seiner ganzen zarten Burde behandelt.

Alls ich in Italien war, fing ich an, mich fur meine Unfähigkeit zur bildenden Aunst an der Natur zu rachen durch vorsätliche Berfun-

71.2

R 4 dis

bigung gegen eins ihrer Geseze, das Gemälde zu beschreiben verbietet. Manche Freude hat mir diese Sunde seitdem gemacht. Wenn auch eine solche Beschreibung nichts als Schattenriß, also nicht viel mehr als gar nichts für den ist, der das Gemälde nicht gesehn hat, so kan sie doch für den, der es gesehn hat, einen ähnlichen Werth haben wie die Schattenrisse unser Bekannsten für und. — Ich sagte Franziska'n, daß ich ihren Endymion recht in mich hinein sehen wolte, um ihn zu Haus aus freier Phantasse auf diese Art zu silhouettiren.

Sie hielt mich beim Wort, und versprach, mir das Original zu schenken, wenn ich ihr morgen die Beschreibung brächte. Meinem Geist wurde bang in seiner Werkstätte; aber um den Preis zu gewinnen, vergaß ich mich, und legte wirklich hand an. hier hast du zur Ansicht, was du durch die Buchstaben zu sehen vermagst.

Endymion.

Eine Gottin lauscht. Lausche mit ihr, meine Seele ! Leise weht ber Liebe füßer Athem. Leise schwebt ber Andacht Schwanenfittig Suger Liebe Spuren nach.

Wie ein lauer Opferduft Liegt der Schlummer auf dem schonen Schlafer. Wie ein Zweig vom Blutenbaume Hangt sein Haupt herab.

Dieses zarten Augenliedes Flockenleichte Liljendecke Drukt des Schläfers Auge nicht. Friede sauselt um den Faden Dieser schwarzen Schattenbraune. Friede senkt der schweren Locken Ruhig hangendes Gewolk.

Faltenlos ist diese Spiegelstirne. Fühlbar steht's mit Geisterschrift geschrieben, Daß Elpsium der Gott der Träume Hinter ihr verjungt.
Reine Sorgen, keine Reue spannen Dieses athmend halbgeschlosnen Mundes Lieblich : starren Zug.

Auf bem fühlen Felfen Ruht fein linker Urm. Mit ber Rechten bruft er Unbewußt den Bogen Un das weiffe Rnie.

Luna! Diesen Bogen Sat er dir geheiligt, Er, der dichten Malber, Luna! deiner Walder, Er, der lauten Jagden, Luna! deiner Jagden, Sorgenloser Freund.

Deine Spiele schwellten bieser Musteln Jugendlich gehob'ne Silberhügel, Ebneten die breite Marmortafel Dieser Brust, und behnten bieses Wuchses Pappelschlanke Grazie.

Aber wenn -

Wenn er ist erwachte? — Sieh, wie mit gespanntem Ohre Dort sein Lykas horcht!

Wenn dich Lykas horcht!

Wenn dich Lykas — Göttin!

Sieh! Er droht zu bellen! —

Wenn er dich verriethe!

Aber mit gehob'nen Flügeln

Steht der kleine Gott der Liebe,

Steht und lächelt, und sein Händchen

Feffelt bes getreuen Lylas Biderftrebend ftillen Mund.

Ahndest du nicht; Göttin, Jenes Gottes Nahe, Wenn du ihn nicht siehst? Und der liebe Schlummrer Schlummert deine Sinnen Alle zu sich hin?

Wie beln ganges Götterleben Ueber diese Felsengraser Hin zu ihm sich lehnt!

Unwollustig offen, unverschlingend Zieht — mit einem langen, langen Buge Zieht bein Auge seine Schönheit ein. Mengstlich, staunend, horchen beine Lippen. Seufzer wehn aus beines Busens Tiefen Zephyrlich hervor.

Gottin, bift bu gluflich? Ewige Gefeze Bibersprechen bir, Gottin bift bu gluflich?

: :-

Ja du möchtest ihn umfassen, Ihn umweben, Bei des Waldes Brautgestäster! Bei der Sterne Fackeltanze! Ihn umfassen und umweben. Ach! und schmiegst dich Nur an seine Schlummerstätte, An den kuhlen Felsen.

Den Isten.

Der Schwesterton klang so erquiklich! Warum klingt er gar nicht mehr? — Sind die Saiten zu stark gespannt? —

Sie steht oft auf und verläßt mich. Zuweis Ien ist eine sonderbare untrauliche Kalte in ihrem Betragen; aber das erste Herzenswort sonnt sie weg.

Wir gingen in den Obstgarten, um Kirschen zu pflücken. Als ich ihr meinen Urm bot, sie au führen — bis dahin hatte ich sie nicht berührt seit unfrer Ankunft! — wagte ich nicht aufzuse. ben, und sie brach im Reden ab.

Mle ich einen Zweig niederbog, ber reife Früchte trug, und sie sich ablesend butte und wieder hub, und ben Borrath einsammlete in ein: Körbchen, ihre ganze Gestalt so schwebend und wirkend — da schlang ich meinen Arm um ben Baumstamm und drufte meine Stirn gegen die Rinde.

Franziska fuhr auf. — "Mein Gott! Ift Ihnen nicht wohl?" —

- Sehr wohl!" - und mein herz schwamm im Anschauen ihrer.

Sie nahm eine Kirsche, betrachtete fie, dann mich. — "Donamar!" — Strafend solte der Ton mich treffen, aber er wehte Ruhrung tief aus dem herzen — "Menn Jemand Sie beobachetet hat! Die Nonnen find gewiß am Fenster." —

Ich sah mich nicht um nach den Ronnen.—
"Liebe Franzista, wenn auch der ganze Alexus von Ersurt am Fenster ift, und gern willen will, warum ich die Stirn an den Baum gedrütt habe, so sagen Sie getrost, es sei hinter dieser Stirn — Sie verstehn mich — nicht iso ganz richtig." —

3.1.

Sie fah noch immer nach ben Fenftern? — "Und das foll Ihre Schwester fagen?" —

Ich wandte mich auch. Won dem Stiefe bruder — besonders wenn es wahr ift. — warum nicht?" —

Sie nahmeine andere Kirsche, und reichte sie mir. — "Kosten Sie einmal! Es sind Gesunds heitskirschen. Man sagt, daß sie leichtes Blut machen." —

Ich nahm bie Rirfche. "Auch wenn Franzis. fa's Sand fie reicht?"

Sie that, als ob sie's nicht horte und führte mich zu einem Apfelbaum, feinen schweren Reichthum zu bewundern.

Den goften. ...

\* ことのなりのでしている

in.

Das Paradies war ein Garten. Die Infeln der Seeligen werden uns beschrieben als Garten. Immer hat boch die uralte Menschlichkeit Recht.

In's Freie gehören bie schönften Freuten, unte ter den Schirm bes allumspannenden himmiels, in grune Schatten, wo die nnendliche Natur ein Wort mitspricht zu dem, was ihre endlichen Kinder lispeln und lallen. Das schwimmende Bilb eines Elysiums hab' ich nun aufgefangen mit vollen Augen, und in reinem Unschuldstraum das Wehn von Engelsitztigen auf meiner heisen Stirne gefühlt. Still hing die einzige weise Wolke am blanen Gewöls be über uns. Blumen und Gräfer dufteten sanft. Die Schwalben zwirscherten schnell vorbei, und die Abendkafer umsummten uns in langsamen Kreisen.

18

Unter einem alten Kastanienbaum, ber seinen Schatten weithin dehnte über den Rasen, lagersten wir und neben einander, die Sonne untersgehen zu sehn über dem hellen Blau eines Fischsteichs. Gegen den Stamm gelehnt saß Franzisska. Abwarts gestreft an einer hervorragenden Wurzel, auf die sie ihre Hand herabließ, lag ich. Himmel und Gegenhimmel spiegelten sich vor und. Ein rothlicher Lichtstreif siel durch das Blatztergrün auf die weisse Hand. Der ferne Grundsapsen im Teich murmelte traulich.

Da fam der Anabe des Gartners mit giner Sand voll Blumen gesprungen und übergeichte sie ehrerbietig an Franziska.

"Der Heine Wilbfang — wandte sie sich zu mir — ist mein großer Gbnner, Seitdem wir Bekanntschaft gemacht haben, bringt er mir alle Morgen frische Blumen auf mein Zimmer. Dies hier ist nun gar ein ausserordentlicher Beweis seiner Gunst."

Ich drutte mein Gesicht auf ihre hand. "Ich war auch einmal so ein Wildfang." —

Unfre Gefühle begegneten sich und machten und ftumm auf mehrere Minuten.

Sie zog ihre hand nicht weg, als ich mein Gesicht wieder aufhub. — "So saffen wir auch einmal — suhr sie in meiner Erinnerung fort — in Ihres Baters Garten und Sie versprachen mir, artig zu seyn. Aber Sie hielten's nicht lange aus bei mir und sprangen tavon, um mit Ihrem Windspiel Schmetterlinge zu bezen." —

Mit einem Windspiel Schmetterlinge hezen, war mir selbst in diesem Augenblick so ein posserlicher Gedanke, daß ich lachen mußte; und sie lachte mit und breitete die Blumen in ihrem Schooß auß einander.

Ich wolte eine Levkoje nehmen; aber sie litt es nicht. — "Geduld, mein Freund! Ich will Sie

Sie erst einmal über die Blumen examiniren, Sie haben doch wohl von den Türkinnen gehört, daß sie mit Blumensträußen einen zusammenhänzgenden Briefwechsel führen konnen. Das scheint mir eine sehr natürliche Ersindung. Alles in der Natur ist Harmonie, alles erinnert an etwas Aehnliches und Verwandtes. So macht auch sede Blume nach der Verschiedenheit des Dusts und der Gestalt und Farbe verschiedne Empfinzdungen in mir rege, und das nenne ich die Bescheutung der Blumen. Bas, meinen Sie, bescheutet die Levkoje?"

Welch ein Madden, San Ginliano! Aber in dem Examen bestand ich schlecht; denn mit aller meiner Naturphilosophie konte ich's nicht herausbringen, daß die Levkoje Zufriedenheit, die Nelke Zuversicht, die Lilje sanste Unruhe, die Orangenblüte hohe Phantasie, die Nachtviole Schwermuth u. s. w. bedeute.

Unterdeß bilbeten sich die Blumen unter ihren Sanden zum wohlgeordneten Strauß; und als der Strauß fertig war, besah sie ihn von allen Seiten, als ob er ihr nicht recht gesiele.

G. Don. II. Th.

8

"Mun

"Nun weiß ich's — lächelte fie in voller Unsschuld — warum bas Sanze kein Ansehn hat. Die Rose fehlt." —

So unschuldig sie es sagte, so bastig ergriff es meine aufgeregte Phantasie. — "Nicht wahr, Franziska? Die Rose fehlt! Die Rose! Und was im himmel und auf Erden kan volkommen seyn ohne die Rose? — Franziska, Sie kennen doch ihre Bedeutung?"

Ihr Arm sank mit dem Blumenstrauß nieder und ein trauriger Blik überschwebte mich. — "Die Rosen sind selten geworden, sagte mir gestern der kleine Gottlieb. Wollen Sie den Strauß nehmen, wie er ist?" —

Sie reichte ihn mir; und als sie eine unrechte Dantformel auf meinen Lippen sah, zwang sie sich noch einmal zur Leichtigkeit. — "Stehn Sie auf und suchen Sie zwolf Grashalme von gleicher Länge. Weil wir doch einmal im Spielen sind, so wollen wir auch das Drakel der Flora über die Zukunft befragen." —

Mit herzklopfen — wie denn vernünftige Menschen unter gewissen Umständen thörichter als die Thoren sind — bukte ich mich unter den Baue Baumen umber, die prophetischen Grashalme gut suchen, und brachte sie ihr nicht ohne Bittern.

Sie mischte sie durch einander und gab sie mir in die Hand. — "Nun halten Sie fest; ich will, ohne zu sehn, die Enden zusammenknupfen. Sollen Bunsche erfüllt werden, so mussen die Halme zusammenhängen wie ein Kranz." —

Mein herz klopfte immer stärker. Die Sonne sah nur noch halb über ben horizont. Franziska knupfte die halmchen alle. Ich ließ los, und ein Kranz hing an ihrem Finger.

"Statt des Lorbeers! — rief sie, und warf den Kranz auf meinen hut — und nun nach haus, mein Freund! Morgen sehn wir uns wieder," —

## XXXI.

## San Giuliano an Ferdinand von Seltis.

Paris, den 6. Jul.

Wer sein Testament macht, bedarf eines Beretrauten. Bur Bollziehung des meinen reicht kein Vertrauter zu, der nicht eben so heilig, wie er Geheimnisse verschließt und gute Bitten erfüllt, auch meinen Donamar liebt. Ich achte es sur das lezte Gluk meines Lebens, in Ihnen, wenn wir und gleich nicht personlich kennen, den Mann gefunden zu haben, den ich suche.

Bur Zeit, ba ich ber Welt noch angehörte, wurde mir ein Madchen, bem meine Seele sich zugeschworen hatte, nach mancherlei harten Schik salen, im Augenblik, wo ich sie zum Altare führen wolte, durch unerhörten Betrug entrissen. Nachdem ich sie zwei Jahr ohne Trost vergebenk gesucht habe, und durch widersprechende Nacherichten wunderbar hin und her geführt worden bin, entdekt mir mein Liebling unter den Mensschen den Ort ihres Ausenthalts, ohne es zu wissen. Sie lebt izt in Ersurt, und wird, wenn

bas Schiffal ben Bunfchen ber Freundschaft gulachelt, meinen Donamar gluflich machen unter bem Namen Frangista von Sternach. Warum fie zu meiner Zeit Gabriele und nicht Frangista bieß, weiß ich nicht, vermuthe aber, bag es aus eben bem Grunde gefchah, warum fie mir fchwur, ihren mahren Familiennamen mir nie fagen zu Bie fie in Berbindung getommen ift mit bem frangofischen Marquis, von bem ich nie guvor gehort habe, weiß ich auch nicht; aber ein Bedienter, beffen Bubenftuf mein Berberben bereitete, hieß Antonio, und fo bieß auch ber Bediente bes Marquis, ben bas Schikfal burch Donamars Sand milbe genug getroffen hat. Daß übrigens meine Gabriele und Donamars Krans gista diefelbe Perfon ift, verburgen mir einige Bellen von ihrer Sand, die ich zu diefer Abficht, aber fo, daß er einen gang andern Berbacht faffen mußte, von Donamar zu erhalten fuchte.

Dafür, daß ich Ihnen die Wollziehung metenes lezten Willens zumuthe, war' ich Ihnen wohl eine ausführlichere historische Erläuterung meines Entschlusses schuldig. Auf Ihre Großmuth rechne ich, wenn ich Sie bitte, mir diese Schuld zu ersuch zu ers

lassen. Donamar, ber Ihnen mit der Zeit über Alles Auskunft geben wird, hat durch meine Beranstaltung nie seiner Franziska meinen Namen genannt. Daß sie ihm aber nichts von mir gessagt hat, ist ein Gluk, das ich abwarten wolte, weil ich Ursache hatte, es zu vermuthen, und das izt, da es gekommen ist, meinen Entschluß unwidersprechlich bestimmt.

Einer von uns beiden, ich ober mein Freund, muß sich in den Abgrund stürzen, um den andern zu retten. Ist es eine Frage, ob der zuerst handeln muß, der zuerst handeln kan?

Donamar ist berechtigt, mein Leben in Anspruch zu nehmen; denn es ist sein Geschenk. In der Nacht bei Hochkirchen, wo mich die dstreichischen Neuter umringt hatten, war ich verloren, wenn er mir nicht half. Soll seine Hulfe an mir verlohren seyn?

Donamar's Werth für diese Welt zieht die Wagschaale des meinen hoch auf; denn er braucht seinen Standpunkt nicht erst zu suchen. Als Deutscher lebt er auf beutschem Boden zu einer Zeit, wo losgerissene Krafte benuzt werden konten zu neuen Zwecken. Wo sein Kopf durch, dringt,

bringt, ebnet sein Gelb hinter ihm ten Deg. Ich bin ausgeschieden von meinem Vaterlande und habe nur so viel Eigenthum, um mir einen Plaz zum Stehen und Ruhen auf und in der Erde zu sichern.

Donamar wird in den Hohen, wo er ist schwärmt, seine Kräfte verschwärmen, wenn er nicht bald hinabgezogen wird in die Arme eines edlen und treuen Weibes. Die She macht Burger. Sie erzieht den Unordentlichen zur Ordonung, und weiset dem Enthusiasmus des Manznes, bessen Bunsche von der Seite befriedigt sind, ein glorreicheres Ziel an.

An der Hand einer Gabriele Franziska, der meln früh veraltertes Herz keinen neulebens den Jüngling ersezen kan, wie wird da mein Donamar aufglänzen in männlicher Hoheit! Reiche Saaten seh' ich emporsprossen auf dem Acker, den ich mit meinem Blute befeuchte; und bald vielleicht schwebt der Dank eines freien Bolks über meinem Grabe.

Daß bies geschehe, beschwör' ich Sie, red: licher Mann, fordern Sie, so viel Sie vermogen, die ewige Berbindung meiner beiden Ge-

liebe

liebten! Berschweigen Sie Donamarn so lange, bis seine Franziska sein Weib ist, meinen Tod, und auch dann und immer die Ursach meines Todes. Sind sie vereinigt, dann mögen sie mir vereinigte Thränen nachweinen. Das einmal geknüpste Band kan davon nicht gelöst werzben, und die gemeinschaftliche Bunde wird leichter heilen.

Wenn ein Jahr vorüber ift, nicht eher, übers geben Sie meinen Geliebten die beifolgenden Pakete \*). Schmeicheln Sie ihre herzen hin, so lange sie noch leiden, und freuen Sie sich mit ihnen, wenn ihr Werbindungstag aufgeht.

Mein Dank an Euch Alle schliesse meine lezte Destellung an die Welt. Eh ihr ihn empfangt, bin ich schon, wie das Rathsel ber hohen Ordnung sich last, entweder ewiger Staub oder Amthomaling auf einem andren Sterne.

\*) Die Briefe, die sich unter endren Dingen in diesen Paketen gefunden haben, sollen dem Leser dieser Sammlung vorgelegt werden im dritten Theile, wenn es die Umstände erlaus den, daß er gedrukt wird.

b. S.

## XXXII.

## Graf Donamar an San Giuliano.

Erfurt, ben. 23. Jul.

Ein Flügelschritt — da ftand ich im Himmet. Mitten im himmel steh' ich — verlassen.

Sie will mich nicht wiedersehn? — Noch fühlt mein Mund den Andruk ihrer Lippen. Noch klopft ihr heiliger Busenschlag an meine Brust. Und sie will mich nicht wiedersehn? —

Vorgestern, als meine Stunde gekommen war, ließ sie mir sagen, sie sei unpässlich und könne keine Gesellschaft annehmen. Gestern nahm sie mich an.

Sie kam mir entgegen mit unruhigen Schritzten und blikte zu mir mit feierlicher Wehmuth und Innigkeit, und wandte sich weg, und blikte wieder zu mir. — "Ich habe Ste hintergangen, Donamar. Ich war gestern nicht unpäßlich. Ich wolte Sie nicht sehen, weil ich's nicht durfte." —

Mir wurde kalt. — "Das hab" ich gethan, Kranziska ?" —

Heftiger wandte sie sich weg und wieder zu mir, und alle die Fassung, die ich so lange an ihr bewundre, schien sie verlassen zu haben. Dieser Blik, dieser Ton, diese Bewegung war mir nen. Sie kam allen melnen Sinnen vor wie ein ganz andres Wesen.

— "Bas Sie gethan haben? Stolzer Mensch, bas fragen Sie? — Sie wissen es also nicht — wirklich nicht?" —

Mit dem Schnupftuch vor dem Gesicht schritt sie durch das Zimmer, und ich sah und dachte nicht mehr, und stürzte ihr nach. — "Franzistä!" — So zitterte mein Mund noch nie auf ihrer Hand.

Sie stand unbewegt. — "Donamar! Du bist ein guter Mensch! Aber ich seh bich heute zum leztenmale." —

Dies Du ber Liebe? im Ton ber Liebe? zum ersten und leztenmale? Sagen kont' ich bas nicht. Meine Zunge lag fest. Aber unfre Blicke schlangen sich in einander. "Zum leztenmale?" — arbeitete ich mich langsam empor, — "Hab' ich recht gehort, Franziska?" —

Ihre Thranen leuchteten in die Nacht meis nes herzens. Ihre ganze Seele lag auf ihren Lippen. — "Wenn ich dich doch gluklich machen konte, guter Mensch!" —

"Du kanft es!" rief ich. Licht und Flamme schlug aus meinem Innersten auf. Und meine Arme preften mich an das ganze Matchen.

Erft, ale mein Mund den ihren einige Misauten angeglüht hatte, fühlte ich, daß ihre Lippen eiskalt waren, und daß sie ohne Gegendrukt wie eine Bildfäule sich melnen Armen überließ. Mit aufgeschrekter Besonnenheit bog ich mich zurük. Wie eine Leiche mit offnen Augen sah sie mich starr an.

Schaubernd ließ ich fie lod. — "Um Gotsteswillen , Franziska! Was erschreft Sie?" —

"Ein Meineid!" rief sie mit schneidendem Ton, und ihr Leben kam wieder. Aber in eben bem Augenblik entsturzte sie mir in die Thur

Digrand by Google

zur Seite, und ich horte, wie sie den Riegel vorschob. -

Dreimal schrieb ich gestern Abends an sie und zweimal heute. Alle fünf Billete liegen uners brochen zurütgefandt neben mir auf dem Tische.



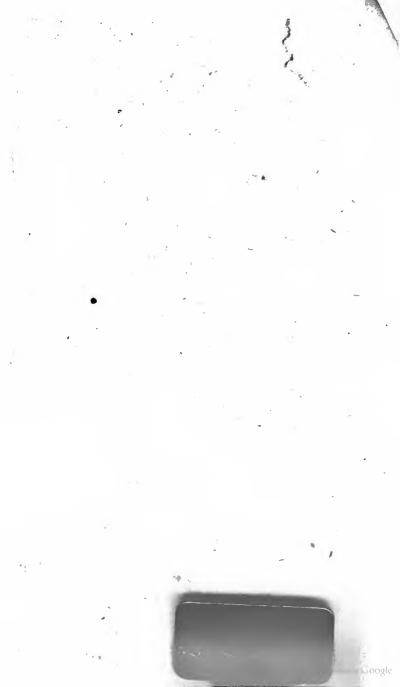

